

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



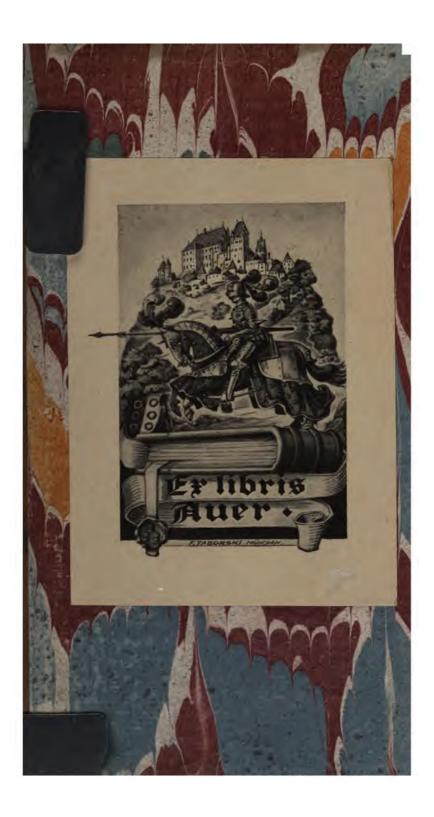

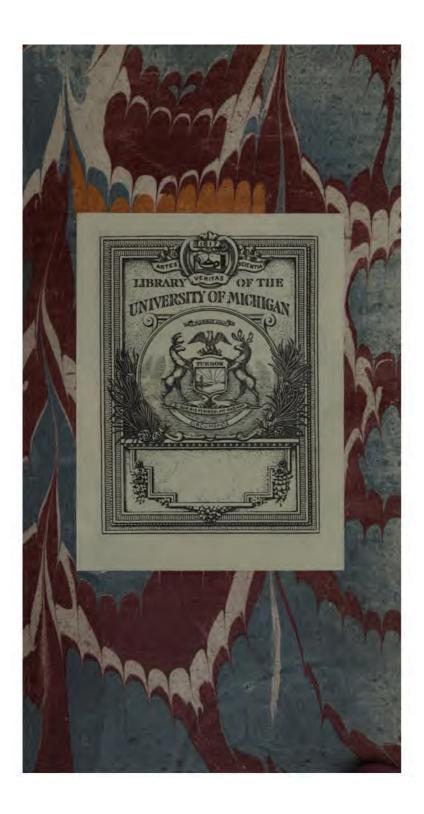

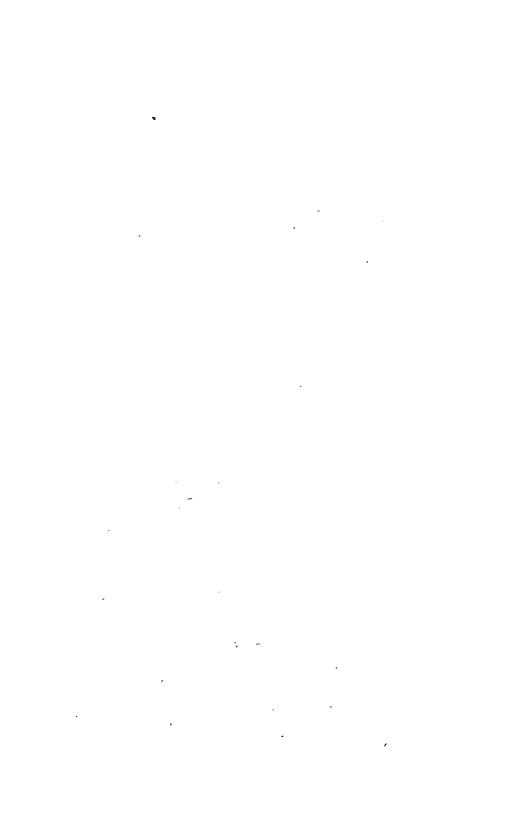

Find Liblinghk Er. Jeorg Firth.

(Marfariyaning 3. iv. 4.3.19.)

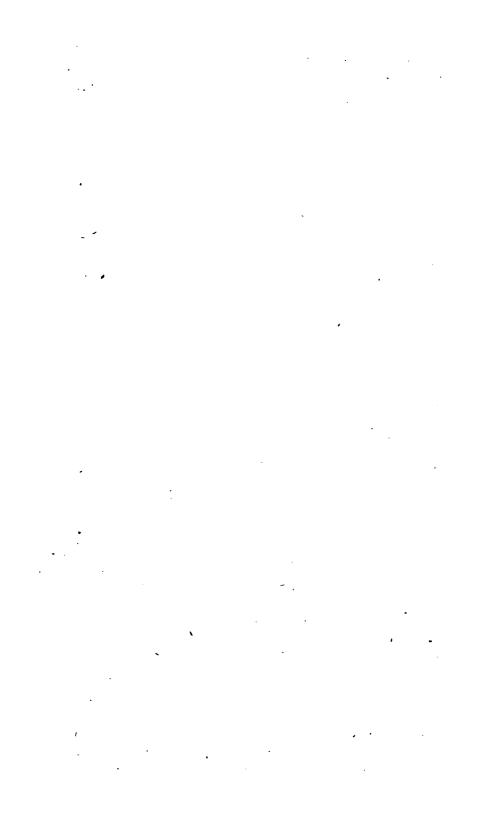

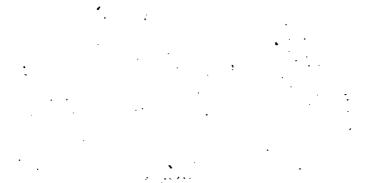

. 



# Leben grosser Helden

gegenwärtigen Krieges

non

Dr. Carl Friedrich Pauli bes Staatsrechts und der Beschichte Lebrer.

Des zwenten Theils zwente und verbesferte Auslage.

Mit allergnabigften Privilegien.



DD 41359

.

.

the state of the s

741886 - 140



# Vorrede.

er erste Theil dieser Arbeit ist mit gutem Benfall aufgenommen. Aber das vorzügliche desselben, woraus die gu-

te Aufnahme erfolget ist, hat mich ben der Fortsfehung dieser Arbeit furchtsam gemacht, und eisnigen Schwierigkeiten ausgesetzt. Das Grosse in den Handlungen der Helden, deren Leben ich mir zu beschreiben vornehme, reihet die edelste Neubegierde. Die Zuverläßigkeit meiner Nachsaus

richten, die ich aus echten Quellen zu schöpfen Fleiß angewandt, hat die Liebhaber der Wahrheit an sich gezogen. Die Shrlichkeit, die ich in der Schilderung bewiesen, hat gefallen. Dies alles, was man an dem ersten Theil gelobet, hat mich noch weit sorgfältiger gemacht, ben der Fortsetzung dieses Werks den Benfall des geneigten Lesers nicht aufs Spiel zu setzen.

Es fehlet mir an Helben nicht. Aber theils ihre Menge, theils ihre Groffe macht mich furchtsam, ob meine Rrafte hinreichend maren, ihr Leben ju beschreiben, und sie zu schildern. Doch hier rich= tet mich folgender Gedanke auf. Bin ich gleich fein Polybius, kein Nepos, so würden in den folgenden Zeiten auch diejenigen, welche diesen Geschichtschreibern gleich kommen, die Lebensbeschreibungen der jest sich verewigenden Helden nicht volståndig liefern konnen, oder doch ihnen ihre Arbeit weit schwerer fallen, wenn sie nicht zuverläßige Nache richten von Zeitgenossen vor sich haben, aus benen sie das entlehnen mussen, worauf sie ihre Urtheile grunden konnen. Ich bin daher mit der Ehre zus frieden, ein Sandlanger dieser weit vorzüglicher Geschichtschreiber zu heissen. Um aber dieser Ehre theil=

theilhaftig zu werden, muß ich fortfahren, zuverlagig zu schreiben. Dies ist nichte leichtes vor mich, der ich weder das Glück habe, viele dieser Helden von Person zu kennen, noch weniger ein Augenzeuge ihrer grossen Thaten gewesen. Die Noth hat mich gelehrt, mich beshalb an Verwandte und Bekandte zu wenden und mir die dahin gehörige Nachrichten auszubitten. Aber selbst solche konnen oder wollen mir und der Nachkommenschaft oft die Gefälligkeit nicht erzeigen, ohne welche meine Arbeit das Wesen der Geschichte, die Zuverläßigkeit verlieret. Oft, sage ich, mangelt es an ihrem Bermogen, meine Fragen richtig und zuverläßig zu beantworten. Schon die Romer beklagten, daß die. Deutschen sorgfältiger wären, Thaten, die der Nachwelt aufbehalten zu werden verdienten, zuverrichten, als solche aufzuzeichnen. Biele preußische Selden begnügen sich mit der innern Zufriedenheit, wirklich, selbst mit Darreichung ihres Bluts, ihr Vaterland zu schüßen, ihrem Oberherrn vorzügliche Dienste zu leisten, und der Nachkommenschaft zu nußen, ohne auf die Ehre zu sehen, daß die Nachwelt ihren Enkeln erzehle: sie waren diejenigen grossen Geister gewesen, beren .

Rlug

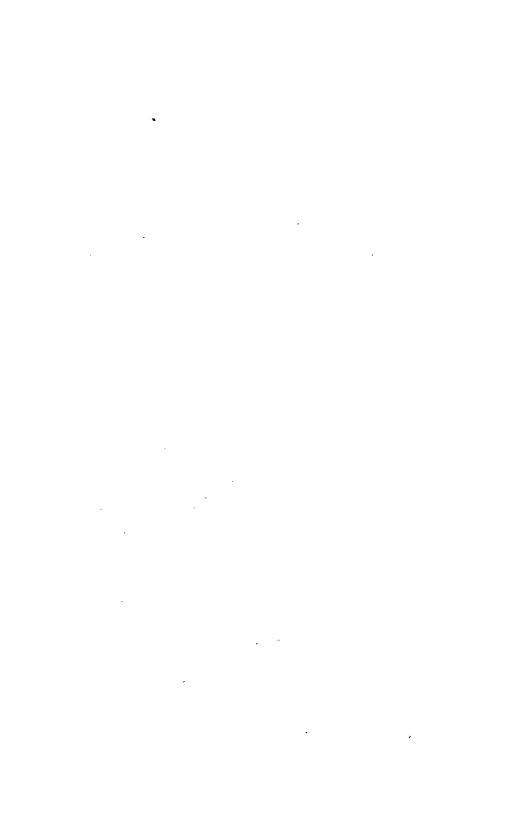

Find hiblinfak Er. Jeorg Firth.

(Maffriganing 3. iv. 4. 3. 19.)

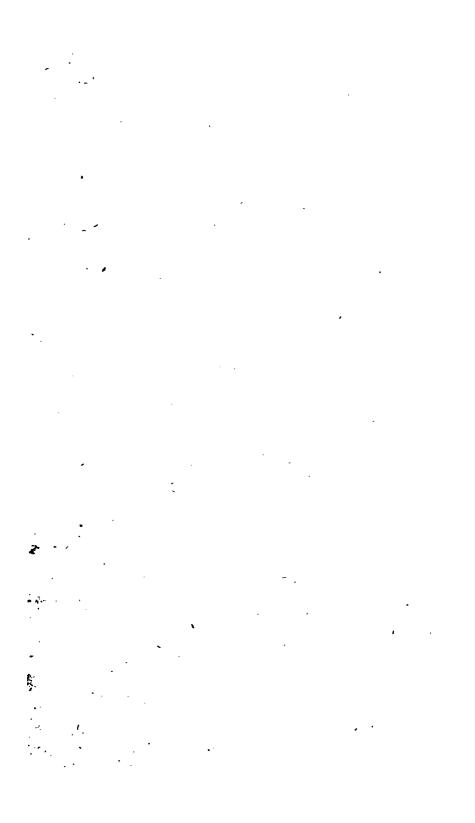

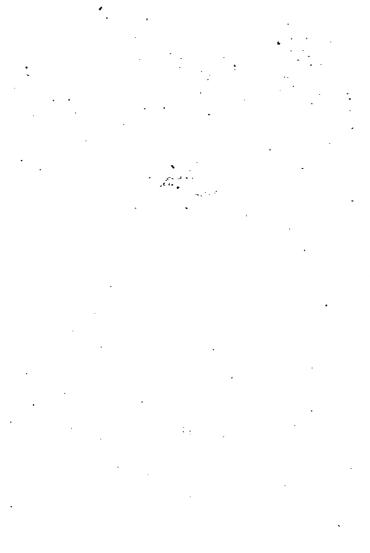

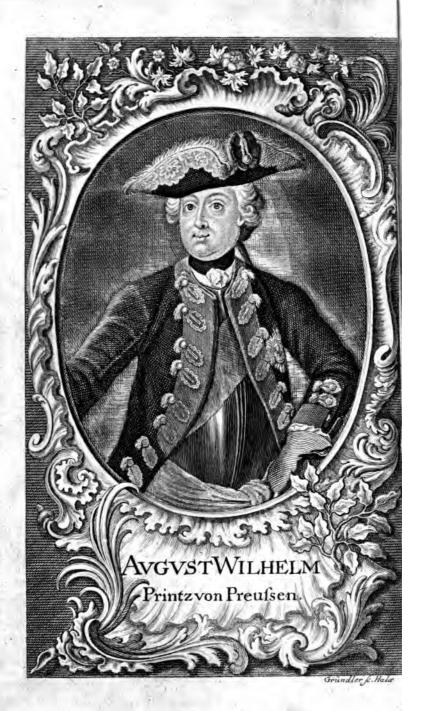

# Leben grosser Helden

gegenwärtigen Krieges

non

Dr. Carl Friedrich Pauli des Staatsrechts und der Beschichte Lebrer.

Des zwenten Theils zwente und verbesferte Auslage.

Mit allergnabigften Privilegien.



DD 2 402 A1359 V2

And the second of the second o

## 74486 - 140



# Vorrede.

er erste Theil dieser Arbeit ist mit gutem Benfall aufgenommen. Aber das vorzügliche desselben, woraus die gu-

te Aufnahme erfolget ist, hat mich ben der Fortsfehung dieser Arbeit furchtsam gemacht, und eisnigen Schwierigkeiten ausgesetzt. Das Grosse in den Handlungen der Helden, deren Leben ich mir zu beschreiben vornehme, reihet die edelste Neubegierde. Die Zuverläßigkeit meiner Nachsaus

richten, die ich aus echten Quellen zu schöpfen Fleiß angewandt, hat die Liebhaber der Wahrheit an sich gezogen. Die Shrlichkeit, die ich in der Schilderrung bewiesen, hat gefallen. Dies alles, was man an dem ersten Theil gelobet, hat mich noch weit sorgfältiger gemacht, ben der Fortsetzung dieses Werks den Benfall des geneigten Lesers nicht aufs Spiel zu setzen.

Es fehlet mir an Helden nicht. Aber theils ihre Menge, theils ihre Groffe macht mich furchtsam, ob meine Rrafte hinreichend waren, ihr Leben zu beschreiben, und sie zu schildern. Doch hier rich= tet mich folgender Gedanke auf. Binich gleich kein Dolphius, kein Nepos, so wurden in den folgenden Zeiten auch Diejenigen, welche diesen Geschichtschreibern gleich kommen, die Lebensbeschreibungen der jest sich verewigenden Helden nicht volståndig liefern können, oder doch ihnen ihre Arbeit weit schwerer fallen, wenn sie nicht zuverläßige Nache richten von Zeitgenossen vor sich haben, aus denen sie das entlehnen mussen, worauf sie ihre Urtheile grunden konnen. Ich bin baher mit ber Ehre zus frieden, ein Sandlanger dieser weit vorzüglicher Geschichtschreiber zu heissen. 11m aber dieser Ehre theil=

theilhaftig zu werden, muß ich fortfahren, zuverläßig zu schreiben. Dies ist nichts leichtes vor mich, der ich weder das Glück habe, viele dieser Helden von Person zu kennen, noch weniger ein Augenzeuge ihrer groffen Thaten gewesen. Die Noth hat mich gelehrt, mich deshalb an Verwandte und Bekandte zu wenden und mir die dahin gehörige Nachrichten auszubitten. Aber selbst solche können oder wollen mir und der Nachkommenschaft oft die Gefälligkeit nicht erzeigen, ohne welche meine Arbeit vas Wesen der Geschichte, die Zuverläßigkeit verlieret. Oft, sage ich, mangelt es an ihrem Bermogen, meine Fragen richtig und zuverläßig zu be-Schon die Romer beklagten, daß bie. antworten. Deutschen sorgfältiger wären, Thaten, die der Nachwelt aufbehalten zu werden verdienten, zuverrichten, als solche aufzuzeichnen. Viele preukische Helden begnügen sich mit der innern Zufriedenheit, wirklich, selbst mit Darreichung ihres Bluts, ihr Vaterland zu schüßen, ihrem Oberherrn vorzügliche Dienste zu leisten, und der Nachkommenschaft zu nußen, ohne auf die Ehre zu sehen, daß die Nachwelt ihren Enkeln erzehle: sie waren diejenigen groffen Geister gewesen, beren :

Rlug

Klugheit und Muth man die Frenheit und Glückseligkeit zu verdanken habe. Selbst dies beweiset die Grosse ihres Geistes. Nur der Enkel verlieret allein daben den Vorwurf seiner Bewunderung, die er ihm schuldig ist. Die Franzosen können sich am wenigsten in die Dreuffen schicken. Jene sind gewohnt, alle ihre Thaten auszukrahen, und nicht die innere Vortreslichkeit der Handlung felbst, sonbern der eitle Ruhm, folchen sich nachsagen zu laffen, reißet sie zu deren Wolziehung, und weil es überdies seltener ben ihnen ist, grosse Kriegesthaten zu verrichten, als ben den Dreuffen, soist der Franzmann darüber ausgelassen frolich. Der preus liche Soldat siehet tapfere ausnehmende Thaten zu verrichten als sein Eigenthum an. Er unterziehet sich ihnen wegen ihrer inneren Gute, ohne daben eben darauf zu sehen, ob das folgende Jahrhundert, ber deren Erwehnung, ihre Namen nennt oder nicht. Er bleibt nach einem Siege, ber die Welt in Erstaunen fest, eben so gelassen, als er sich allen Gefahren des Krieges ausgesetht hat. Daes ihm zur Gewohnheit geworden, groß zu denken und zu thun, so ist er hierüber in seiner Freude nicht ausgelassen. Bergnügt, bas erfüllt zu haben was er Schuldig-

keit nennt, nimt er sich nicht die Mube, seine Sandlungen aufzuzeichnen oder andern zu erzehlen. Gewiß, er selbst verliert daben nichts, aber seine Berwandten, denen er zur Ehre gereicht, sein Zeitalter, das er berühmt macht, und die Nachkommenschaft, die forgfältig, jedoch oft vergebens, den Namen deffen zu entdecken sucht, dem sie ihre Wohlfahrt zu verdanken hat, um durch sein Lob sich ihrer Pflicht zu entledigen: die sind diejenigen, welche sich mit Recht beschweren, daß sie ben der Demuth der preußischen Helden zu viel einbussen. Dis macht mich und viele gnädige und geneigte Gonner verlegen, wenn sie mich unterstüßen wollen. Oft find die Bestallungsbriefe, diese Beweise des Wohlverhaltens, nicht mehr vorhanden. Oft erzehlt das Gerücht oder wahrheitliebende Zeitungen und andes re Kriegsnachrichten: Dis und das Grosse sen durch diesen oder jenen ausgerichtet; aber er selbst war zu bescheiden, seine gemachten klugen Veranstaltungen und den erheblichen Untheil zu erzehlen, oder aufzuzeichnen, den er selbst ben der herzhaften Ausführung seiner Entwürfe oder der Entwürfe seines Vorgesetten gehabt. Der held weiß, das wichtigste ben unerwarteten ausnehmenden Thaten

ist

## Berrede.

ist der Klugheit seines Monarchen zuzuschreiben; er vergist aber daben, daß seine eigene Entwurfe in einzelnen Theilen bes Sieges, und anderer groffen Begebenheiten ein vieles zu bem glucklich ausgeführten Ganzen, welches die Klugheit eines Friedrichs entworfen; bengetragen hat. Der geneigte Leser wird mich und meine Sonner und Areunde bedauren, wenn er aus diesem Grunde Lucken in der Lebenebeschreibung eines Helden findet. Er fulle die mangelnde Stellen mit der Vorstellung und Lobe der Bescheidenheit des Keldherrn. Manchesmal Klagen meine Gonner auch mit Recht über die jestige unruhige Zeiten, da der Keind einen Ort überschwemmet hat, wo die Nachrichten liegen oder hers geholt werben musten.

Aber ich bin noch weit mehr zu bedauren, und ich beklage meine Leser gegenseitig, wenn die, welsche Nachrichten in Händen haben, solche mir nicht mittheilen wollen. Es geschiehet solches hauptsächslich aus drenfachen Ursachen. Einmal aus unversantwortlicher Trägheit, sich einer geringen Mühswaltung zu unterziehen, und Zeit darauf zu verswenden, die man, wie mir ein Benspiel bekant ist, auf Puß und Eroberungen verschwendet. Es ist Schade,

Schabe, wenn Nachrichten in ben Sanden folcher Versonen sind, die der menschlichen Geselschaft nicht zu aut, sondern nur sich selbst leben. Es giebt anbere, die sich vor den wenigen Groschen Schreibegebühren oder Postgeld scheuen. Ich erkenne es mit Dank, daß sie mir diese Last auszuburden sich schämen. Allein da ich diese Arbeit nicht aus Gewinsucht übernommen habe, so erklare ich mich hier dffentlich, das Vostgeld zu tragen, ohne die, welche sich dadurch abschrecken lassen, bekant zu machen; nur damit die Welt sich nicht über Unvolls ståndigkeit zu beschweren Ursach sinde. Bon sol= chen, die der wirkliche Mangel hindert, die Briefe fren zu überschicken, oder die solches zu thun noch wenigere Verbindlichkeit haben, als ich, versteht es sich von selbst, daß ich solche schadlos halten musse. Doch die sind nur seltene Ursachen der verweigerten Antworten, und Vorenthaltung der Nachrichten. Ein gnadiger Gonner hat mir eine dritte Ursach entdeckt, und von der muß ich weitlaufiger reden.

Ich suche die Gemuthsbeschaffenheit des Hels den ehrlich und treffend zu schildern. Ich habe solches bereits im ersten Theil gezeigt, und da mich mein Gonner personlich kennt, so glaubt er nicht, daß ich

Die

#### Vorrede.

Die Pflichten eines Geschichtschreibers, einem angesehenen Saufe zu Gefallen, beleidigen, oder jemanden eine Tugend benlegen wurde, ber folche nie befessen, oder ein Laster verschweigen wurde, was ihm bekantlich eis gen gewesen. Gewisse hausliche Angelegenheiten verdunkeln den Ruhm des Helden, oder, wenn sie gleich; fogar zu seinem eigenen Ruhm werth waren, aufbehalten zu werden, so gereichen sie doch zuweilen andern jum Nachtheil. Ich wil von beiden mir bekante Benfpiele geben. Einer entheiliget die Banden der Che, in welchen er mit der tugendhaftesten Gemalin gestanden, er fucht sich ihrer zu entladen, man wil folches nicht gerne bekant machen, und verschweigt der Nachwelt, wegen diefer Schwäche, das lobenswürdige, das sonst der Held, als Beld betrachtet, an sich gehabt. Ein an= derer verlobt seine Tochter. Kurz vor dem Benlager meldet sich ein Frauenzimmer von gutem Unsehen und vortreflichem Anstande. Sie wird von zweien Kindern begleitet, welche liebenswurdig scheinen. Sie wirft sich bem Feldherrn ju Fussen. "Gnadigster Berr!.. ist ihre Anrede, "ich bin eine unglückliche Person. "Die Liebe gegen Ihren funftigen herrn Schwieger-"sohn hat mich geblendet, und die Versicherung sei= ner ewigen Treue hintergangen. Man machte mir

#### Vorrede.

Mur ehelichen Hand Hofnung, und ich bin zu sehr "von einem liebenswürdigen Menschen eingenommen morden, so, daß ich mich nicht gehutet, gegenwar-"tige zwen Pfander von ihm anzunehmen. Ich hore, er habe sich mit Ew. Gnaden Fraulein Tochter zverlobt, und er ist wurdig, solche aus Ihrer Hand mu empfangen. Ich liebe ihn, wie er es verdient, moch jego bis zur Anbetung. Er ist der wackerste "Mann. Aber eben diese Liebe zu ihm treibt mich an, "meine Einfalt und seine Klugheit zu bewundern. "Er hatte mit mir fein Glück nicht theilen konnen "ohne dem seinigen groffe Sinderniffe in den Beggu "legen, ohne sein ansehnliches Saus zu beleidigen. "Aus Liebe zu ihm, gebe ich ihm alle Frenheit wie-"der. Er lebe mit dem würdigeren Vorwurf seiner "Zuneigung ewig vergnügt. Ich wurde mich bepreits, wie ich es sogleich thun wil, mit meinen lie-"ben Kindern in einem Winkel der Welt versteckt "haben, und die Borschung vor ihn und uns mit be-"ffandigen Thranen anflehen. 3ch glaubte aber zuzvor mir und ihm schuldig zu senn, mich vor Ihre Augen zu stellen, damit nicht der Reid seine vorige "Aufführung verhafter vorstelle, als sie gewesen. Der Keldherr wurde gerührt. Er hob die ungluck. liche Person auf, nothigte sie, sich niederzulassen, und

und noch einmal in Gegenwart seiner Kinder, die er sogleich herbenrufen lies, das vorige zu wiederhoh-Mit niedergeschlagenen Augen und einem Gesichte, das die Schamrothe überzogen wiederhohlte sie ihren Vortrag. Der gut geartete Brautigam empfand frenlich daben sehr wider einander laufende Gemuthebewegungen, und getrauete sich keinen der gegenwärtigen anzublicken. Seine wurdige Braut, riß ihn aus seiner Besturzung. Sie fiel dem Frauenzimmer um den Hale, dankte ihr vor die Abtretung ihrer Rechte auf das järtlichste, und versprach: "die "in Thranen schwimmende Kinder, als Kinder ih-"res Cheherrn, als ihre eigene Kinder anzusehen, und vor ihre Erziehung als eigene Mutter zu sorgen, "das Frauenzimmer aber vor die Vorgangerin in "ber Che zu halten. " Der Feldherr, der mit Vergnügen diesen Auftrit als eine Wirkung seiner Bucht ansahe, setze hinzu; "Und ich, setze diesen Kindern "als Grosvater jährlich = - Rthlr. zu ihrem Unter-"halt aus. Was sagen Sie, Herr Sohn! Ich weiß "nicht, "brach diefer das bisher beobachtete Stilfchmeis gen, .. ob ich mehr die Gefälligkeit des Krauenzim-"mers oder die Gutigkeit bewundern foll, womit Sie "mir begegnen. Ich will die erste dadurch vergel-"ten,

"ten, daß ich ihr jährlich ihren Unterhalt bestimme, "die letztere soll mein künftiges Betragen verdienen. " Welchem von diesen Personen gereicht dieser Auftrit nicht zum Lobe? Alle Personen zeigen einen so edlen Character, daß man sie billig nennen solte. Fehler, die so schön verbessert sind, hören auf solche zu seyn. Aber man will mir lieber keine Nachrichten geben, damit ich nicht dergleichen Dinge mit ansühren möchte.

Man last mir hiedurch Gerechtigkeitwiederfahren. Man gesteht, daß ich zu gewissenhaft sen, das Laster zur Tugend zu machen und Versonen anders zu schildern, als sie wirklich beschaffen gewesen. Ich sehe mich gegen diese meine Leser zum Danke verpflichtet. Aber man hat mich nicht recht verstanben. Es giebt, ich weis es, nichts volkommenes auf der Welt. Jeder Mensch hat zwen Seiten. Der grofte Held hat Gebrechen und Schwachheiten, sonst wurde er aufhoren ein Mensch zu senn, und seis ne Schwachheiten gereichen der Menschheit zum Troft. Ich wolte aber nur Helden als Helden aufführen. Wer kein held ist, gehoret gar nicht in meine Sanlung. Verzagte und Untreue, wer dem Feinde den Rucken, ohne zuvor seinen Muth zu beweisen, zutehrt, und wer sein gegeben Chrenwort bricht, blei-

bet weg, damit seine Geselschaft wirkliche Selden nicht entweihe. Aber mahre Helben beschreibe ich, gefest, daß sich ben ihnen, als Burger, als Chemanner, als Bater Gebrechen aufferten. Ich wer: be freilich nach meiner Denkungsart niemals mich bemegen lassen, ihre bbse Seite gut zu machen. ich habe ein anderes Mittel. Ich stelle sie manchmal nur als Helden vor, ohne ihre übrigen Eigens schaften zu berühren, entweder weil ich die lettern nicht kenne, oder weil sie kein Lob verdienen. Manchmal, und dieses weit dfter, verschweige ich auch nicht ihre Gebrechen, aber ich glaube, solche mit solchen Worten zu erzehlen, welche beweisen, daß ihre que te Seite stärker als die bose gewesen. Mur benn perschweige ich die lettere, wenn sie die erste übertrift, wenn mein Vorwurf nichts gutes an sich hat, als in so fern er sich als ein braver Soldat und Reldherr aufgeführet. Das geht aber an. Waren nicht Cromwel und Uttila grosse Keldherren, und doch der Abschaum der Menschen? Ich werde eines jeden Ehre schonen, und wenn gleich das billige Lob eines Reldherrn erfordern solte, eine Sandlung anzuführen, so werbe ich doch deren Namen verschweigen, denen eben diese Handlung zugleich zur Schande gereichen

reichen wurde. Ich habe foldies schon bewiesen In dem Leben des seligen Herrn Obristen von Mans. feins habe ich gezeigt, wie lobenswurdig er bas ihm aufgetragene Untersuchungsgeschäfte in Connern geendiget, ohne die Namen berer bekant zu machen, gegen welche die Untersuchung vorgenommen murde, ob ich solche gleich gewist habe. Kurk, ich werde mich als ein Mahler verhalten. Diefer kan auf eine zwofache Urt seinem Bufel Ehre verschaffen. Er mahlt entweder einen Ischarioth oder Johannem, einen Witterichuder braven vels ben. Ben bem erften bruckler seine Buglichkeit. feine Wuth mit sehr lebhaften Farben, mit sehrbeuts lichen Strichen aus, ohne ganzlich bas wegzniaffen, wo er mit andern Menschen was gemein gehabt. Ben dem letteren fest er seine leutselige Miene, bas Reuer seiner Augen, furt, das Schone'ins Licht, boch fo, daß er seine Schmarre einemihellen Auge im Schaften zu feben bie Frenheit laft: Inbeiben Rab len bleibt das Urbild tichtig getroffen. Er mablt die Schönheit for daß sie jederman in die Augenfälth er hat aber baben seinem Bormurf eine Stellung ause gedacht, die deffen Leibesgebrechen nicht verneinet, aber ben dieser Stellung ummerklich macht. Ein Runffe n Leb. groff. Zeld. 2 Th. Б ler

ler mahlte einen, der auf einem Auge blind war, und ein frumgewachsen Bein hatte, in der Stellung, daß er auf bas Anie bes frummen Beines fiel, um be ster zu stehen, ba er ein Wild fällen wolte, und bas blinde Auge judruckte, um mit dem sehenden Ange sein Schußgewehr besto gewisser richten au kon nen. Jeder sahe ein, daß des Kunstlers Sand seinen Vorwurf unverbesserlich getroffen, ohne eben nothig gehabt zu haben, sich ben bessen blindem Aus ge und frummen Beine aufzuhalten. Ein auf ei nem Auge blinder Prinz laft auf einer Munge fein Bildnis pragen. Der geschickte Stempelschneiber felt ihn nur auf der Seite seines sehenden Anges por, und jederman lobt seine Runft, daß er den Fürsten richtig getroffen. Go verhalte ich mich in Diesen Lebensbeschreibungen. Mein Stand, ber Ort, wo ich lebe, das Zeitalter, in dem ich und meine Helden aufgetreten, ja mein ganzer Borwurf erfordern solches. Menn mein Vorwurf ein Held ist, so nehme ich alle Schonheiten mit, die er an sich gehabt, jedoch ohne ihm welche anzudichten. Seine Gebrechen in andern Absichten lasse ich, so lange solche nicht überwiegend sind, swar nicht weg, aber nur ein sehr bedachtiger Leser wird solche finden. Ich trete hiedurch

#### Borrede.

der Wahrheit nicht zu nahe, verleße aber auch nicht die Ehrfurcht, die ich grossen Leuten und ihren Hausern und Verwandten schuldig bin. Dis hosse ich , sep genug gesagt, um die Besorglichkeiten verer zu heben, die sich meiner Ehrlichkeit nicht ans vertrauen wollen.

Bas diesen Theil betrift, so liefere ich darin wiederum lauter preußische Helden. darin die Lebensbeschreibungen des Prinzen von Dreuffen Königliche Hoheit, des Generalfeldmarschalls Hemn von Dossow, des Generallieute nants herrn von Schultz, und der herren Generalmajors von Ingersleben, von Krosigt, von Oerten, von Wartenberg, von Knob. loch, von Rohr, welche insgesamt merkwürdig Wir haben noch eine Anzahl berühmter Helden durchzugehen. Es sind solches die, welche seit bem Anfange des jegigen Krieges mit Tode abgegangen, und von mir noch nicht beschrieben worden. Es sind die Herren Generallieutenants von Grave. nitz, von Kalnein, von Ruitz, von Winterfeld, und die Herren Generalmajors von Ahlemann, von Blanckensee ben der Infanterie, von Blan-Censee ben der Cavallerie, von Froideville, von

б 2

#### Vorrede

Ratt, von Kleist, von Langermann, von Mantein, von Munchow, von Oldenburg, von Pfuel, von Quaadt, von Saldern, von Stollhofen, von Woitke, von Jastrow, von Siethen. Man wird mich fehr verbinden, wenn man mir von diesen Herren Generals in Zeiten fo vollständige Nachrichten ertheilen wird, als nur möglich, weil ich nicht allemal weiß, an wen ich mich deshalb wenden soll. Von auswärtigen Selben ist mir niemand eingeschickt, und ich habe mich nicht getrauet, von Schriften, die in der Absicht ihr Leben zu beschreiben, herausgekommen, ohne berer Verfasser Erlaubnis Gebrauch zu machen. - Hiemit aber will ich durchaus nicht so viel sagen, als ob ich darauf neidisch ware, daß andere sich des ersten Theils diefer Arbeit bedienet haben. da mein einziger Endzweck ift, die Thaten diefer Helden der Nachwelt aufzubehalten, so freue ich mich, daß solches nicht nur in dieser Samlung, sondern auch aus meiner Arbeit in anderer Manner Schriften geschehen. Ich bedaure hierben' nichts mehr, als daß ich wegen des Mangels der Zuverläßigkeit und Voltiandigkeit mich nicht eben dieser Frenheit ben ihren Arbeiten bedienen kan, sondern

### Vorrede.

bern beshalb einen muhsamen und gewisserntassen kostbaren Brieswechsel zu sühren mich bemüßiget sehe. An statt der Geschlechtsnachricht eines adelischen Hauses wuste ich den Beysall des geneigten Lesers ben dem ersten Theil, durch nichts besser zu verdienen, als ihm ein geschichtmäßiges, geliebtes und ben jeßigen Zeitumständen unentbehrliches Verzeichnis der preußischen Regimenter, dieser braven Regimenter, zu überliesern.

Mein Herr Verleger hat nicht nur auch in diesem Theil vor sauberes Pappier und gute Schrift gesorget, sandern um diese Samlung noch nußbarer zu ihrem Endzweck zu machen, sich entschlossen, durch des Hrn. Gründlers geschickte Hand, glücklich gezrathene Rupferstiche von denen Helden zu liesern, davon uns Urbilder zugeschickt worden, oder künstig anvertrauet werden solten, obgleich solches frenlich etwas kostdar fält. Vor diesem Theil erscheinet das Kupfer des hochseligen Prinzen von Preussen königzlicher-Hoheit, das ohne Streit unsern Mitbrüdern am meisten angehet. Das Kupfer des seligen Herrn Generallieutenants von Kleist Excellenz ist gleichzfals fertig. An dem Stich des seligen Herrn Genezralmajors von Wartenberg Hochwohlgebohrnen

βź

### Vorrede.

Snaden wird jest gearbeitet, welcher lestere mich der Schuldigkeit erinnert, einer dornehmen, gelehrzten, gnädigen Gönnerin meiner Arbeit, nicht nur, wie ich solches auch gegen die übrigen gnädige und geneigte Beförderer meiner Aufsäse hiermit diffentslich bewerkstellige, vor überschickte Nachrichten unterthänigen und gehorsamsten Dank zu sagen, sons dern der erstern bin ich und der Leser um so mehr zum unterthänigen Danke verpflichtet, da Sie sogar die Kosten zum Kupferstich des Herrn Generals von Wartenberg großmuthig über sich genommen. O! michte ihr Benspiel doch zur Ehre meiner Helsden und zum Besten der Leser Nachfolger reißen.

GOtt erhalte die preußischen Helden, Friedrichs grosse Feldherrn! GOtt erhalte den König! Und alle die Verdienste schäßen, die Tugend bewundern, die Heldenkennen, rusen mit mir aus: BOtt bewahre den König! Geschrieben auf der Friedrichsuniversität Salle den 26sten Herbstemonats 1758.

Dr. Carl Friedrich Pauli.

Leben

# geben grosser Helden

des

gegenwärtigen Krieges.

3menter Theil.

# ¥@@\$\$@@\$\$@@\$\$\$@@\$\$@@\$\$

## Berzeichnis

der in diesem Theil beschriebenen Helden und Sachen.

| I. August Wilhelm Prinz von         | 27 11 15  |
|-------------------------------------|-----------|
| Preusen                             | ke 1 = 32 |
| II. Friedrich Wilhelm von Dossow    | 53 = 72   |
| III. Caspar Ernst von Schulze       | 73 = 90   |
| IV. Joh Ludwig von Ingeralden       | 91 = 110  |
| V. Christian Siegfried von Krosigk  |           |
| VI. Henning Ernst von Derzen        |           |
| VII. Hartwig Edri von Wartenberg    |           |
| VIII. Dietrich Ehrhard von Knobloch | 175 = 186 |
| IX. Caspar Friedrich von Rohr       | 187 = 200 |
| X. Historische Nachricht derer Köni | gl.       |
| Preußischen Regimenter              | 201 - 308 |



### Leben

Seiner Königlichen Hoheit,

bes

# Hrinzens von Preussen,

Marggrafens von Brandenburg, souverainen und obersten Herzogs in Schlesien, Prinzens von Oranien, Neuschatel und Valengin, in Gelbern, zu Magbeburg, Cleve, Jülich und Bergen, Stettin, Pommern, der Cassuben und Wenden, zu Mecklendurg Herzogs; Burggrafens zu Nürnberg; Fürstens zu Halberstadt, Minden, Camin, Wenden, Schwerin, Raßeburg, Ostessen, Camin, Wenden, Schwerin, Raßeburg, Ostessen, Kriesland und Mors; Grafens zu Hohenzollern, Nuppin, der Mark, Ravensberg, Hohenstein, Tecklendurg, auch Lingen, Bühren und Leerdam; Herrn zu Ravenstein, derer Lande Rostock, Stargard, Lauendurg, Wütow, Arlay und Verda u. s. w. Ritters des Ordens vomschwarzen Abler und Gouverneurs vom Herzogthum

.**:** 

. . .

Maria Caral

,

,

٠.,



### August Wilhelm

Prinz von Preussen.

ie Wohlthat bes Hochsten, baß er bem regierenden Sause Rinder schenkt, die ein unstreitiges Recht zur Regierung durch die Erbfolge erhalten, kan von den Unterthanen eines erblichen Staats nie genugsam erkant, gesschäft, gepriesen werden. Die

Erbsolgskriege bauren lange, und sind besonders deswegen blutig und von den betrübtesten Folgen, weil die Einwohner des kandes, warum der Streit entstanden ist, sich gemeiniglich aus Ueberzeugung, oder Irthum, oder andern Absichten, verleiten lassen, eine von denen Parteien zu ergreisen, die den Anspruch machen, gegen ihre Mitburger, die nicht auf gleiche Art mit ihnen denken, wüten, und der Gesahr, ihr keben auf eine schändliche Art zu verlieren, ihre Güter-einzubüssen und ihr ganzes Haus unglücklich zu machen, selten zu entgehen psiegen. So giengs in Portugal, nachdem Ferdinand derzierliche, Sebastian

und ber Cardinal Zenrich ohne Erben abgiengen, und ju ber Zeit, ba bas haus Braganga feine Anfpruche gegen Spanien geltend zu machen anfieng. Spanien et fuhr es, da der Catholische Serdinand seiner Gemalin Rechte gegen die Jabelle Bertrandille durchseste. und iederman ist bekant, was ausser dem übrigen Luropa die spanischen Lander vor unfägliches Elend auszusteben hat ten, da Oesterreich und das Haus Bourbon nach den Tode Carle des zten auf die spanische Erbfolge Unfbruch machten. Stantreich erinnert fich noch mit Schreden. wie vieles Blut es gefostet, bag bas valesische Saus gegen Bouard bem gten und Zenrich bem sten von Ena land fich auf bem Thron erhalten tonnen, welche ein na heres Recht zur Lilienkrone zu haben vorgaben. Streit ber weissen und rothen Rofe, ober bes Saufes Lancaster und Port, und des Pratendenten Berfit the haben auffer benen taufenden, Die ber Golbat ermurget. schon gange vornehme Saufer ber Fauft bes Nachrichters Die zerrissene Calmarsche Bereinigung bat Rriege von Jahrhunderten vor Schweden nach fich gejogen, und Carle bes izten unbeerbter Todesfal hat Diefes Reich in manche Beforglichkeiten gesturgt. storie der falschen Demetriorum hat Rußland zu einem Tummelplas frember Machte gemacht, ehe bas Saus Romanow sich recht vestseken konte, und was hat ber Streit der ivanschen und peterschen linie nicht schonvor Beranderungen nach sich gezogen? Die ofterreichischen Staaten rauchen noch von bem Blut, welches nach Carls bes 6ten Tode wegen ber Erbfolge vergoffen worben. Dannemark und Preussen sind fast die einzigen, Die Gott vor biefem Ungluck bewahrt hat, welches aus Erbs folgefriegen zu entstehen pfleget, und die nebit ben Reliaionstriegen mehrentheils die betrübteften und schablichften find, weil fie die Bemuther ber Unterthanen eines Staats felbst trennen, und folglich innerliche burgerliche Rriege merben.

Kriedrich Wilhelm, Ronig von Dreussen, bat burch eine galreiche Machkommenschaft seinen koniglichen Thron auf lange Beit vor fremben Unspruchen gesichert. Mit seiner Gemalin Sophia Dorothea, Georg des isten Koniges von Grosbritannien Prinzegin Tochter. bat er Sohne aus einem feuschen Chebette verlassen, beren Machkommen Gott bis zum Ende aller Tage erhalten wolle. Die Tugend ber Reuschheit gab bem bochstseligen Monarchen nicht nur die Versicherung eines unbefleckten Bewissens, sondern murbe auch seinen Unterthanen bis auf Die spateste Zeiten portheilhaft. Aber Die feierlichste Legitimation berer naturlichen Kinder regierender herren fan ihren Staat nach Abaana ber ehelichen Machkommen vor Unruhen nicht sichern. Und ba in ben heutigen Reichen bas Recht ber Erstaeburt und eingeführte Untheilbarkeit verhindert, daß die lander nicht getheilt und ihre Macht geschwächt werden fan; so fan ich mir auch den Kal nicht einbilden, daß ein Regent zu viele Prinzen haben tonne.

Der allen treuen preukischen Unterthanen bochstbes trubte Todesfal eines ber koniglichen portreslichen Prinzen fest mich in die Nothwendiakeit, meinen Mitbrudern einige Buge feines erheblichen lebens zu entwerfen. Seine Königliche Hoheit ber Dring August Wilhelm von Preussen und Erbe der preußischen Krone, bat wie ber Vermuthen bereits die unvergangliche Krone ber Ge-Er wurde jur Freude seiner koniglichen rechten ererbet. Eltern und des gangen Landes ben gten Mutuft 1722 ber Welt geschenft. Diese Freude mar bamals um so viel lebhafter, weil von Friedriche des isten manlichen Rachkommen auffer bem bochstfeligen Ronige niemand als bes iesigen Ronigs Majestat porhanten mar. Er bekam bald nach seiner Geburt ben Ritterorden vom schwarzen Man erwarte von mir keinesweges, bag ich mich in die Beschreibung ber Voreltern unsers Prinzen einlassen foll. Das graue fürstliche Alter des brandenburgischen Hauses und die Hoheit der Sauser, mit welchem es sich ŻЗ durch burch Seurathen beständig her verbunden, sind gar zu bekant, so daß ich nur die Gebult meiner Leser misbrauchen wurde, welche Sachen lesen wollen, beren sie nach allen ihren Umpftanden nicht so wohl kundig sind, als ber hohen Abkunft

Des Pringen von Dreuffen.

Wir wollen uns vielmehr um bie Erziehung unfers Diese macht erft, baß jum Scepter Belben bekummern. gebohrne herren bie Starte befommen, benfelben zu habten, bie Rrone zu tragen, Land und Leute zu regieren. Die konigliche Beburt giebt an fich keine koniglichen Be-Unter des grossen Kanser Carls Nachtommen war Carl der einfältige in Frankreich. Sriedrich Wilhelm von Dreussen und die beste Mutter Sophia Dorothea begnügten fich nicht bamit, bem lande Pringen zu verschaffen. Sie glaubten weit wichtigere Pflichten ju haben, ihre Rinder auch regierunge big ju erziehen und fo zu bilben, baß fie mahrhaftig geschickt maren, ben angeftamter Ruhm zu erhalten und zu erhöhen. ften regierenben Serrichaften überlaffen Die gange Erziehung andern Lehr = und hofmeistern, die um funftig etwas zu gelten, fich burch Schmeichelenen und Radigeben beliebt und badurch unentbehrlich zu machen suchen, daß sie benen Prinzen entweber nicht bie mahren Grundfage ber Menschen, ber Regenten, ber Belden benbringen, ober folche auch wol gang und gar ohne folche Grundfage aufwachten Der Ronig mar vor feine Unterthanen zu redlich lassen. gefint, und die Ronigin bachte von ben Berbindungen einer Mutter ju gewiffenhaft, als daß fie beiberfeits die Gorge ber Bildung ihrer Rinder andern allein überlaffen folten. Sie beschäftigten fich felbft bamit, burch bie Erziehuna ihre Rinder der hoben Geburt und benen wichtigsten und erhabenften Zwecken murbig zu machen. Gie erfulleten alfo Die Pflichten der Regenten, aber auch die Pflichten, Die ein Privatmann von Matur und Menschlichkeit erhalten. Die verewigte Konigin beforgte nach ber Bewonheit, bie Sie ben allen ihren Rindern brauchte, auch zuerst bas,

wodurch unferm Prinzen die erstern Begriffe von allem leicht und mit Nußen bengebracht werden konten. mufte, bag biefe in bem allergarteften Alter bengebrachte Begriffe ben groften Ginflus in die sitliche Beschaffenheit bes gangen folgenden Lebens batten. Gie felbit ermabnte. belehrte, ftrafte ihre Rinder. Der Ruhm, ben fie fich burch diese Beschäftigung zugezogen, ist weltkundig, und bleibt ein Muster vor königliche Mütter. felbst eines Ronigs Tochter, eines Ronigs Schwiegertochter, eines Ronias Gemalin, eines Ronias Schweiter mar ? fo erzog sie ihre Nachkommen fo, baf nicht nur ben grofte Ronig ihr Gohn, und fie auch eines Ronigs Schwiegermutter geworben, fondern daß auch alle ihre Kinder tronenwurdig waren. Da fie bie Pringen fo wie bie Pringefe finnen beständig in bem gartesten Alter um ihre Derson batten, fo mar bas Beispiel, welches ihre Gottesfurcht, Bes lassenheit und übrige bobe Tugenden an die Sand gaben. auch unserm Prinzen ein Zunder zur Nachfolge. art und bas Frangosische waren also nicht bie Stude als lein, bie er ber Frau Mutter Majestat und ihrer ersten Bildung schuldig war. Die Krau von Roccoules (\*) hatte also nur mehr bem Namen als ber That nach bie Aufficht auf unsern Prinzen, weil bie Ronigin ibn fast nicht aus ben Augen lies.

Sobald Se. Hoheit dasjenige Alter erreicht hatte, welches ihn zum Unterricht in den Wissenschaften fähig machte, ward er der Aussicht des Frauenzimmers entzogen, und man ordnete ihm nach und nach sehr brauchbare kehrmeister und Ausseher. Der geschickte und gelehrte Herr Hof: und Kriegsrath Lindener ward vor das beste Werkzeug gehalten, ihm die Geschichte, Erdbeschreibung, die Staatsund Regierungskunst benzubringen, worin derselbe den den grossen Fähigkeiten der Seele unsers Prinzen grossen Forts gang verspürete. Der Ingenieurcapitain Herr Berger

<sup>(\*)</sup> Ihr Gemal war Obrister ber Grand's Mousquetaires; sie verstarb zu Berlin im Oct. 1741.

aber: warb erseben, ibn in ber Rriegsbaufunft gut unter-Da man auch einige Reigung jur Tonfunft und noch eine weit ftarfere zur Maleren ber ihm bemeitte, wurden ihm auch hierin die geschicktesten Deifter jur Um terweisung veroronet. Die Aufficht über feine Erziehung wurde zweenen Mannern anvertrauet, die ben hofnungsvollen jungen herrn in ber Runft ber helben, in allen jum Rriege gehörigen Sachen burch bie lebhafteften Benfpide febr weit brachten. Er erhielt gum erften Gouverneur ben bamaligen Obristlieutenant von ber potedamschen Leibwache, nachmaligen Generalmajor, jest feligen heren Urnold von Retberg (\*). Zum zwenten Gouverneur ward ber bamalige hauptmann jesige herr Generalmajer Johann Friedrich von Areugen erseben; Manner, Die Durch Das auf fie gesette Vertrauen schon einen febr vortheilhaften Bearif von ihren Rabigkeiten, von ihren Wif senichaften und von ber vorzuglichen Gnade verursachen, beren sie Ge. Majestat gewürdiget. Es ift also nicht ju verwundern, daß Ge. Hobeit unter ber Aufficht. ben bem Unterricht, nach benen ihm benwohnenben Sabigkeiten fo hurtig und so start in ben Wissenschaften und besonders in ber Kriegskunst zugenommen, von ber er nachber so anfebnliche Proben abgelegt.

Friedrich Wilhelm war ein eben so guter hausvater als vortreflicher Monarch. Er widmete die Stunben, die ihm die Regierungslast übrig lies, seinem königlichen hause. Er selbst war der oberste Ausseher ben der Erziehung seiner Kinder. Die übereinstimmende Neigungen brachte unserm Prinzen den vorzüglichsten Grad der Zuneigung des Königs seines herrn Baters zuwege, wo-

<sup>(\*)</sup> Arnold Goswin von Retberg, Erbherr auf Judenberg und Mondeck, gebuhren 1681, war hauptmann, Major und den zten May 1733 Obristlieutenant bey Donhof jest Jeenplis, auch Gouvverneur der drey jungsten Herren Brüder des Königes, den Isten Febr 1544 Generalmajor und Chef eines Garnisonregiments, er erhielt im Sept. 1747 in Gnaden seinen Abschied, und ist hier in Kalle den 8ten Dec. 1751 gestorben.

Fern man ja noch Grade in ber Liebe besselben gegen feine Rinber, gegen welche insgesamt er vaterliche Bartlichfeit bezeigte, annehmen will. - August Wilhelm fam ihm fast nie von ber Seite. Selbst wenn ber Monarch wegen ber beftigften Schmerzen bas Bette butete, fchrieben ober malten Ge. Sobeit bes Dachmittags in bes Ronigs Bims mer, welches besonders 1729 beobachtet wurde, ba ber Monarch felbft bie Empfindung ber heftigsten Bichtschmerzen burch bas Malen fich aus ben Gebanken zu bringen fuchte. Vorzüglich mar unfer Beld beffen ordentlicher Gefährte ben Musterungen ber Regimenter und ber täglichen Bachen. Er verftand bie Baffenubungen aus bem Grunbe, welches er ben allen Belegenheiten zu verfteben gab. Er entzog fich nicht, alle Stellen ber Rriegsbefehlshaber burchzugeben, um Die Pflichten ber untern zu miffen, wenn er funftig als Relbberr ein Deer anführen murbe. bewog bes herrn Baters Majestat, bemselben, ba er noch ben Namen eines Ritmeisters führte, 1730 bas kronpring liche Regiment schwerer Pferde zu ertheilen.

Dieses Regiment hat ber Obriste Russow 1666 ober nach andern ber Dbrifte Straussen 1672 errichtet. bem lettgemelbeten Jahre hies es Pring Friedrich, 1674 Churpring, feit 1701 aber Aronpring. Es murbe aber bis 1686 oder 1688 vom Obriften Strauf, benn bis 1693 vom Obristen von Zatten befehliget. hierauf commandirte es der Obriste du Rosey. 1697 ward es zwar auf 3 Compagnien zusammen gezogen, aber balb barauf wurden vom Regiment Thiemen noch 3 baju gestoffen, welche 6 Compagnien 3 Escabrons ausmachten. Inbessen mar 1704 ber Obrifte von Ascheroleben und nach bessen Tobe 1709 ber Obriste von Roder Befehlshaber, welcher bas Commando 1713 bem Generalmajor von Grothe überlis, ob er gleich selbst auch ben bem Regiment blieb. 1718 famen 2 Compagnien vom Regiment Wartensleben baju, 2 aber warb bas Regiment felbst an, so baf feit ber Zeit folches aus 5 Estadrons jebe von 2 Compagnien bestanden. mbenklichen Jahren mit bem preußischen bas beste rehmen unterhalten, beffen manliche Zweige Selben beffen Prinzeginnen Suldgottinnen maren. Der Hof. melchem fich in alten und neuern Zeiten bie groften portreflichsten Prinzen ihre Gemalinnen geholet. nicht nur unfers Dringen Frau Schwester mit bem renben Beren Bergoge vermablt, fonbern Ge. Majeftat ber le Ronig haben Die jest regierende Ronigin Majeftat aus m Saufe gemablt; beren Schwester, ein ebenmafiges ber Tugend und ber Schonheit, noch an bem Sofe Berrn Bruders glanzete. Diese Prinzekin Louise alie batten sich unser Prinz August Wilhelm zur ialin ausersehen. Der Konig, welcher, wenn es auf nahere ober entferntere Wohl seiner Landeskinder ankeinen Augenblick verfaumete, forgte schon bamals Die weitere Anbauung feines toniglichen Saufes. mit Vergnugen ber hofnung entgegen, burch bie Ber-Bruder Prinzen zu bekommen, und freuete fich besons , da die Wahl unfers Helben auf eine mit so vielen tommenheiten ausgezierte Prinzegin fiel. Er machte aber bas fonigliche Vergnugen, feinen herrn Bruber 5 Bunfches auf biefer Reise theilhaftig zu machen. ben 20sten Sept. Die Verlobung in seiner Gegenwart bem bersoalichen kustschlosse Salzthal volziehen zu 1, worauf ber Ronig ben 28sten Sept. wieber ju Bers Griedrich erscheint in allen seinen Sand. m als ein Mufter ber Ronige und ber Dachwelt, und e Leibenschaften ber Menschen, als Gifersucht und find ihm nicht anders als aus ben Beiwielen andes ngludlicher Sterblichen befant. Er errichtete feinem n Bruder einen Hofftaat, woben im Movember braf von Truchfes jum Oberhofmeifter ernant mar. de Das Reuer ber Liebe bampfte ben unferm Belben vor bie Wiffenschaften noch bas Teuer bes beliebte ibm, sich des febr geschicften berte, ber bie Ehre hatte, feine iùn-

### kooskooskoosk kooskooskoosk

### Berzeichnis

der in diesem Theil beschriebenen Helden und Sachen.

| L August Wilhelm Prinz von           |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Preusen . Gei                        | (f. I = 52        |
| II. Friedrich Wilhelm von Dossow     | 53 = 72           |
| III. Caspar Ernst von Schulze        | 73 = 90           |
| IV. Joh Ludwig von Angerauden        | 91 = 110          |
| V. Christian Siegfried von Krosigf   | 111 = 128         |
| VI. Henning Ernst von Derzen         | 129 : 152         |
| VII. Hartwig Edri von Wartenberg     | 153 = 174         |
| VIII. Dietrich Chrhard von Knobloch  | 175 = 186         |
| IX. Caspar Friedrich von Rohr        | 187 <b>- 2</b> 00 |
| X. Historische Nachricht derer König | 3 <b>1.</b>       |
| Preußischen Regimenter               | 201 - 308         |



I.

### Leben

Seiner Königlichen Hoheit,

bes

# Hrinzens von Preussen,

Marggrafens von Brandenburg, souverainen und obersten Herzogs in Schlessen, Prinzens von Oranien, Neuschatel und Valengin, in Gelbern, zu Magdeburg, Cleve, Jülich und Bergen, Stettin, Pommern, der Cassuben und Wenden, zu Mecklenburg Herzogs; Burggrafens zu Nürnberg; Fürstens zu Halberstadt, Minzben, Camin, Wenden, Schwerin, Raßeburg, Ostzstelsland und Mors; Grafens zu Hohenzollern, Ruppin, der Mark, Ravensberg, Hohenstein, Tecklenburg, auch lingen, Bühren und Leerdam; Herrn zu Ravenstein, derer Lande Rostock, Stargard, Lauenburg, Witow, Arlay und Breda u. s. w. Ritters des Ordens vomschwarzen Abler und Gouverneurs vom Herzogsthum

,

ı

١

<sup>•</sup> 



### August Wilhelm Bring von Breussen.

regierenden Saufe Rinder schenkt, die ein unstreitiges Recht zur Regierung durch die Erbfolge erhalten, kan von den Unterthanen eines erblichen Staats nie genugsam erkant, geschäft, gepriesen werden. Die

Erbfolgskriege bauren lange, und sind besonders deswegen blutig und von den betrübtesten Folgen, weil die Einwohner des kandes, warum der Streit entstanden ist, sich gemeiniglich aus Ueberzeugung, oder Irthum, oder andern Absüchten, verleiten lassen, eine von denen Parteien zu ergreisen, die den Anspruch machen, gegen ihre Mitburger,
die nicht auf gleiche Art mit ihnen denken, wüten, und der Gefahr, ihr keben auf eine schändliche Art zu verlieren,
ihre Güter-einzubüssen und ihr ganzes Haus unglücklich zu
machen, selten zu entgehen psiegen. So giengs in Portugal, nachdem Ferdinand der zierliche, Sebastian

und ber Cardinal Zenrich ohne Erben abgiengen, und su ber Zeit, ba bas haus Braganga feine Anfpruche gegen Spanien geltend zu machen anfieng. Spanien et fuhr es, da ber Catholische Serdinand seiner Gemalin Rechte gegen die Jabelle Bertrandille durchseste, und ieberman ist bekant, was ausser bem übrigen Luropa bie spanischen lander vor unfägliches Elend auszusteben bat ten, da Oesterreich und das Haus Bourbon nach dem Lode Carls des zten auf die spanische Erbfolge Unfpruch machten. grantreich erinnert fich noch mit Schreden, wie vieles Blut es gefostet, bag das valesische haus gegen Louard bem gren und Zenrich bem gren von Eng. land fich auf bem Thron erhalten tonnen, welche ein na beres Recht zur Lilienkrone zu haben vorgaben. Streit ber weissen und rothen Rose, oder bes Saufes Lancaster und Port, und des Pratendenten Berst che haben auffer benen taufenden, bie ber Golbat erwurget. schon gange vornehme Sauser ber Faust bes Nachrichters Die zerriffene Calmarsche Bereinigung bat ubergeben. Rriege von Jahrhunderten vor Schweden nach fich gejogen, und Carle des izten unbeerbter Todesfal hat Diefes Reich in manche Besorglichkeiten gesturgt. storie der falschen Demetriorum hat Rußland zu einem Tummelplat fremder Machte gemacht, ehe bas Saus Romanow sich recht vestseten konte, und was hat ber Streit der ivanschen und peterschen linie nicht schon vor Beranderungen nach fich gezogen? Die ofterreichischen Staaten rauchen noch von bem Blut, welches nach Carls bes 6ten Tode wegen ber Erbfolge vergoffen morben. Dannemark und Preuffen find fast die einzigen, bie Bott vor diesem Ungluck bewahrt hat, welches aus Erbs folgsfriegen zu entstehen pfleget, und die nebit ben Religionstriegen mehrentheils die betrübteften und ichablichften find, weil fie die Bemuther ber Unterthanen eines Staats felbit trennen, und folglich innerliche burgerliche Rriege merben.

Friedrich Wilhelm, Ronig von Preussen, hat Durch eine zalreiche Machkommenschaft seinen königlichen Thron auf lange Zeit vor fremden Unspruchen gesichert. Mit seiner Gemalin Sophia Dorothea, Georg bes isten Koniges von Grosbritannien Prinzegin Tochter, bat er Sohne aus einem feuschen Chebette verlaffen, beren Nachkommen GOtt bis jum Ende aller Tage erhalten wolle. Die Tugend ber Reuschheit gab bem bochftseligen Monarchen nicht nur die Versicherung eines unbefleckten Gewissens, sondern murde auch feinen Unterthanen bis auf Aber Die feierlichfte Legi-Die späteste Zeiten vortheilhaft. timation berer naturlichen Rinder regierender herren fan ihren Staat nach Abgang ber ehelichen Nachkommen vor Unruben nicht sichern. Und ba in ben beutigen Reichen bas Recht ber Erstaeburt und eingeführte Untheilbarkeit verhindert, daß die lander nicht getheilt und ihre Macht geschwächt werben fan; so fan ich mir auch ben gal nicht einbilden, daß ein Regent zu viele Prinzen haben fonne.

Der allen treuen preukischen Unterthanen bochstbes trubte Todesfal eines der koniglichen vortreflichen Prinzen fest mich in die Nothwendigkeit, meinen Mitbrudern einige Buge feines erheblichen Lebens zu entwerfen. Geine Ronigliche Hoheit ber Prinz August Wilhelm von Preussen und Erbe der preufischen Rrone, bat miber Vermuthen bereits die unvergangliche Krone ber Ge-Er murde gur Freude feiner koniglichen Eltern und des gangen landes ben oten Munuft 1722 ber Welt geschenft. Diese Freude mar bamals um so viel lebhafter, weil von Friedriche bes iften manlichen Rachkommen auffer bem bochstfeligen Ronige niemand als des jegigen Ronigs Majestat vorhanden mar. Er befam bald nach seiner Weburt ben Ritterorden vom Schwarzen Man erwarte von mir keinesweges, baf ich mich Abler. in die Beschreibung der Voreltern unsers Prinzen einlassen foll. Das graue fürstliche Alter des brandenburgischen Hauses und die Hoheit ber Saufer, mit welchem es sich **X** 2 durch burch Seurathen beständig ber verbunden, sind gar zu bekant, so daß ich nur die Gebult meiner Leser misbrauchen murbe, welche Sachen lesen wollen, deren sie nach allen ihren Umständen nicht so wohl kundig sind, als der hohen Abkunft

des Pringen von Dreuffen.

Wir wollen uns vielmehr um bie Erziehung unsers Diese macht erft, daß jum Scepter Belden bekummern. gebohrne herren die Starte befommen, benfelben zu bat ten, Die Krone zu tragen, Land und Leute zu regieren. Die konigliche Beburt giebt an sich keine koniglichen Be-Unter des grossen Kanser Carls Nachkommen Danken. war Carl der einfältige in Frankreich. Griedrich Withelm von Preussen und die beste Mutter Sophia Dorothea begnügten sich nicht bamit, bem lande Pringen zu verschaffen. Gie glaubten weit wichtigere Pflichten ju haben, ihre Rinder auch regierungesihig zu erziehen und fo zu bilden, daß sie mahrhaftig geschickt maren, ben angestamter Rubm zu erhalten und zu erhöhen. ften regierenden Berrichaften überlaffen bie gange Erziehung andern lehr = und hofmeistern, die um funftig etwas zu gelten, fich burch Schmeichelenen und Nachgeben beliebt und badurch unentbehrlich ju machen suchen, daß fie benen Prinzen entweber nicht ble mabren Grundfaße ber Menfchen, ber Regenten, ber Belben benbringen, ober folche auch wol ganz und gar ohne folche Grundfage aufwachten Der Ronig mar vor feine Unterthanen zu redlich gefint, und die Ronigin bachte von ben Berbindungen einer Mutter zu gewiffenhaft, als daß fie beiberfeits die Gorge ber Bilbung ihrer Rinder andern allein überlassen folten. Sie beschäftigten sich felbst bamit, burch bie Erziehung ihre Rinder ber hoben Geburt und benen wichtigsten und erhabensten Zwecken murbig zu machen. Gie erfulleten alfo bie Pflichten ber Regenten, aber auch die Pflichten, bie ein Privatmann von Matur und Menschlichkeit erhalten. Die verewigte Ronigin beforgte nach ber Bewonheit, bie Sie ben allen ihren Rindern brauchte, auch zuerst bas,

wodurch unferm Prinzen die erstern Begriffe von allem leicht und mit Mußen bengebracht werden konten. mufte, bag biefe in bem allergarteften Alter bengebrachte Begriffe ben groften Ginflus in die sitliche Beschaffenheit bes gangen folgenden Lebens hatten. Gie felbst ermabnte, belehrte, strafte ihre Rinder. Der Ruhm; ben sie sich burch diese Beschäftigung zugezogen, ist weltkundig, und bleibt ein Muster vor königliche Mütter. felbst eines Ronigs Tochter, eines Ronigs Schwiegertoch. ter, eines Ronigs Gemalin, eines Ronigs Schwester mar : fo erzog sie ihre Nachkommen fo, baß nicht nur ber grofte Ronig ihr Sohn, und fie auch eines Ronigs Schwiegermutter geworden, fondern daß auch alle ihre Kinder fronenwurdig waren. Da fie bie Pringen fo wie bie Dringels finnen beständig in bem gartesten Alter um ihre Derson batten, so war bas Beispiel, welches ihre Bottesfurcht, Bes laffenheit und übrige bobe Tugenden an die Sand gaben. auch unferm Prinzen ein Bunber zur Rachfolge. art und bas grangosische waren also nicht bie Stude ale lein, die er ber Frau Mutter Majestat und ihrer ersten Bildung schuldig war. Die Krau von Roccoules (\*) hatte also nur mehr bem Namen als ber That nach bie Aufsicht auf unsern Prinzen, weil die Ronigin ibn faft nicht aus ben Augen lies.

Sobald Se. Hoheit dasjenige Alter erreicht hatte, welches ihn zum Unterricht in den Wissenschaften fähig machte, ward er der Aussicht des Frauenzimmers entzogen, und man ordnete ihm nach und nach sehr brauchbare Lehrmeister und Ausseher. Der geschickte und gelehrte Herr Hofs und Kriegsrath Lindener ward vor das beste Werkzeug gehalten, ihm die Geschichte, Erdbeschreibung, die Staatsund Regierungskunst benzubringen, worin derselbe ben den grossen Fähigkeiten der Seele unsers Prinzen grossen Forts gang verspürete. Der Ingenieurcapitain Herr Berger

<sup>(\*)</sup> Ihr Gemal war Obrifter der Grand's Mousquetaires; sie verstarb zu Berlin im Oct. 1741.

aber marb erfeben, ibn in ber Rriegsbaufunft zu unter-Da man auch einige Reigung tur Confunft und noch eine weit startere jur Maleren ben ihm bemeitte, wurden ihm auch hierin die geschickresten Deister gur Um terweisung veroronet. Die Aufsicht über seine Erziehung wurde zweenen Mannern anvertrauet, bie ben hofnungsvollen jungen herrn in der Runft ber Belden, in allen zum Rriege geborigen Sachen burch bie lebhafteften Benfpitte febr weit brachten. Er erhielt jum erften Gouverneur ben damaligen Obristlieutenant von der potodamschen leibe wache, nachmaligen Generalmajor, jest seligen herrn Urnold von Retbern (\*). Bum zwenten Gouverneut ward der damalige Hauptmann jesige Herr Generalmajer Johann Friedrich von Kreugen ersehen; Manner, Die Durch bas auf sie gesetzte Vertrauen schon einen febr vortheilhaften Bearif von ihren Sabigkeiten, von ihren Wif senschaften und von ber vorzüglichen Gnade verursachen beren sie Se. Majestat gewurdiget. Es ift also nicht ju verwundern, bag Ge. Hoheit unter ber Aufficht, ber bem Unterricht, nach benen ihm benwohnenden Rabigkeiten fo hurtig und so ftart in ben Wiffenschaften und besonders in der Rriegskunst zugenommen, von der er nachber so anfebnliche Proben abgelegt.

Friedrich Wilhelm war ein eben so guter hause vater als vortresticher Monarch. Er widmete die Stunden, die ihm die Regierungslast übrig lies, seinem königslichen hause. Er selbst war ber oberste Ausseher ben ber Erziehung seiner Kinder. Die übereinstimmende Neigungen brachte unserm Prinzen den vorzüglichsten Grad der Zuneigung des Königs seines herrn Vaters zuwege, wos

<sup>(\*)</sup> Arnold Goswin von Retberg, Erbherr auf Judenberg und Arnold Goswin von Retberg, Erbherr auf Judenberg und Arwoeck, gebuhren 1681, war Hauptmann, Major und den zten May 1733 Obristlieutenant bey Donhof jest Jisenplis, auch Sous verneur ber drey jungsten Herren Brüder des Koniges, den Isten Sebr 1544 Generalmajor und Chef eines Garnisonregiments, er erhielt im Sept. 1747 in Gnaden seinen Abschied, und ist hier in Salle den 8ten Dec. 1751 gestorben.

fern man ja noch Grabe in ber Liebe besselben gegen feine Rinber, gegen welche insgesamt er vaterliche Zartlichkeit bezeigte, annehmen will. August Wilbelm fam ihm fast nie von ber Seite. Selbst wenn ber Monarch wegen ber beftigsten Schmerzen bas Bette butete, schrieben ober malten Se. Hoheit des Nachmittags in des Konias Zims mer, welches besonders 1729 beobachtet wurde, ba ber Monarch felbst die Empfindung ber hestigsten Gichtschmerzen burch bas Malen fich aus ben Gebanken zu bringen fuchte. Borgualich mar unfer Beld beffen orbentlicher Gefährte ben Musterungen ber Regimenter und ber täglichen Bachen. Er verstand bie Waffenubungen aus bem Grunbe, welches er ben allen Belegenheiten zu verfteben gab. Er entzog fich nicht, alle Stellen ber Rriegsbefehlshaber burchzugeben, um die Pflichten ber untern zu miffen, wenn er kunftig als Relbherr ein Beer anführen murbe. bewog bes herrn Baters Majestat, bemselben, ba er noch ben Namen eines Ritmeisters führte, 1730 bas fronpring liche Regiment schwerer Pferde zu ertheilen.

Dieses Regiment hat der Obriste Russow 1666 ober nach andern ber Dbrifte Strauffen 1672 errichtet. bem legtgemelbeten Jahre hies es Pring Friedrich, 1674 Churpring, seit 1701 aber Rronpring. Es wurde aber bis 1686 oder 1688 vom Obriften Strauf, denn bis 1693 vom Obristen von Zatten befehliget. hierauf commandirte es der Obriste du Rosey. 1697 ward es zwar auf 3 Compagnien zusammen gezogen, aber balb barauf wurden vom Regiment Thiemen noch 3 bazu gestossen, welche 6 Compagnien 3 Escabrons ausmachten. Inbessen mar 1704 ber Obriste von Aschersleben und nach dessen Tobe 1709 ber Obrifte von Roder Befehlshaber, welcher bas Commando 1713 bem Generalmajor von Grothe überlis, ob er gleich selbst auch ben bem Regiment blieb. 1718 kamen 2 Compagnien vom Regiment Wartensleben baju, 2 aber marb bas Regiment felbst an, fo baß feit ber Zeit folches aus 5 Estadrons jede von 2 Compagnien bestanden. 1721 nach des von Grothe Tode erhielt das Commands der Obriste von Lepell, 1729 aber, da Lepell Boyverneur von Custrin gewordenwar, der Oberste von Wrech,
welcher also unserm Prinzen zu seinem Chef erhielt. Se.
Hoheit suhren sort, die Kriegsstellen zu besteigen und in
ihrer Erkentnis schleunig zuzunehmen, welches dadurch vermehret ward, da der König sie öfters auf ihren Reisen,
sowol die Kriegsvölker zu mustern als auch den Zustand ihrer eigenen Länder mit eigenen Augen zu sehen, mit sich
nahm. Sie erhielten auch sonst von des Herrn Baters
Majestät die merklichsten Proben der väterlichen Zuneigung
so wie die übrigen jungen Herren Brüder dadurch, daß
Ihnen sehr beträchtliche Güther zusammen gekauft und geschenkt wurden.

Aber es gefiel ber gottlichen Borficht, Diefen zartlich liebenden Vater 1740 ben giften May der Welt zu ent reissen, nachbem folcher von benen Seinigen manlich Abfchied genommen, und folchen feinen Segen hinterlaffen Der Schmerz Gr. Hoheit ben biesem Berluft tonte nur baburch erträglich werben, bag ein folder Bruber, wie Friedrich der 2te ift, in der Regierung folgte. Person des Vaters hatte sich also nur verandert. Se. Dobeit empfiengen hievon auch bald bie merklichften Proben. Denn balb nach bem feierlichen Tobtengeprange, woben unser Pring seinem bochftseligen herrn Vater ben 22sten Jun. bas lette Beleite gegeben, und vom Prinzen von Bevern und einem Staabsofficier geführet murben, begleitete er Ge. Majestat ben Ronig nach benen westphali-Die Reise gieng über Leipzig, mo fie schen Staaten. den isten Aug. anlangten, Bayreuth, wo er sowol die alteste Frau Schwester als auch die nach Unspach vermablte, auffer benen Berren Schwagern und anbern boben Herrschaften vergnügt sprach, Frankfurt, Coblenz, Coln nach Strasburg, und trafen von da ben 29sten Balb barauf gieng bie Zuruckreife Mut. in Wesel ein. über Braunschweit vor sich. Dis war ber Hof, ber feit

indenklichen Jahren mit bem preukischen bas beste jehmen unterhalten, bessen manliche Zweige Belben beffen Prinzefinnen Suldgottinnen maren. Der Hof. meldem fich in alten und neuern Zeiten bie aroften portreflichsten Prinzen ihre Gemalinnen geholet. nicht nur unfers Dringen Frau Schwester mit bem renben Berrn Bergoge vermablt, fonbern Ge. Majeftat ber ie Ronig haben bie jest regierende Ronigin Majeftat aus m Saufe gemablt; beren Schwefter, ein ebenmafiges ber Tugend und ber Schonheit, noch an bem Sofe Diese Prinzekin Louise Berrn Brubers glanzete. alie batten fich unfer Pring August Wilhelm zur ialin ausersehen. Der Ronig, welcher, wenn es auf nahere ober entferntere Wohl seiner Landeskinder ankeinen Augenblick versaumete, sorgte schon bamals bie weitere Anbauung seines koniglichen Sauses. mit Beranugen ber hofnung entgegen, burch bie her-Bruber Pringen zu bekommen, und freuete fich besons , ba bie Wahl unfers Belben auf eine mit so vielen kommenheiten ausgezierte Prinzegin fiel. Er machte aber bas fonigliche Bergnugen, feinen herrn Bruber 5 Bunfches auf biefer Reise theilhaftig zu machen. ben 20sten Sept, Die Berlobung in seiner Begenmart bem berzoglichen Luftschlosse Salzthal volziehen zu 1, worauf der Konig ben 28sten Sept. wieber ju Bers Griedrich erscheint in allen seinen Sandınlanate. en als ein Mufter ber Konige und ber Nachwelt, und e Leidenschaften der Menschen, als Gifersucht und , find ihm nicht anders als aus ben Beisvielen andenglucklicher Sterblichen bekant. Er errichtete feinem n Bruder einen Hofstaat, woben im November Braf von Truchses zum Oberhofmeister ernant mar. ich bas Reuer ber Liebe bampfte ben unferm Belben r die Liebe vor die Wissenschaften noch bas Keuer bes Es beliebte ibm, fich bes febr geschickten n Major von Zumberts, ber die Ehre hatte, feine iùna

jungern Herren Brüder zu unterrichten, gleichfals zu bedienen, um sich in der Ingenieurkunst durch dessen Unterweisung immer vester zu sehen. Dieser brave Officier stand ben ihm in grosser Hochachtung, er gebrauchte sich seiner, seine Büchersamlung ansehnlich zu vermehren, und sich auch die Civilbaufunst, mozu er grosse Neigung trug, durch

ibn vortragen zu lassen.

Mars legte ber wirklichen Volziehung bes Benlagers eine ziemlich lange Hindernis in den Weg. Carls bu oten Lod belebte ben preußischen Sof, um sich die lander wieder zu verschaffen, welche die Uebermacht ihm entriffen. Unfer Beld mufte die Rechte feines Saufes auf Lieunin, Brieg, Wohlau, Jägerndorf und andere landereien Der Ronig schickte fich an, Diese Rechte in Schlessen. geltend zu machen. und wie konte unfer Dring ben fo geskalten Sachen fich blos mit ber Liebe beschäftigen, ba bie Unfpruche feines gangen Saufes zu verfechten maren? Ge. Majeftit faben feinen brennenden Gifer, fich durch alles murdia m machen, fein Nachfolger zu werden; und um ihm Gele genheit zu verschaffen, folchen besto bester auch benen preuf fischen Unterthanen und ber Welt zeigen zu tonnen, er nanten Sie Ihn ben 8ten Mov. 1741 jum Generalmajor Als baber nach vergeblich versuchter Bute ihrer Bolfer. ber Ronig bas Schwerd zu zuden fich genotiget fabe, und bie preukischen Rriegsvolker wirklich nach Schlessen porructen, kam ber Pring nicht nur mit bem Ronige ben zten Dec. in Berlin an, fonbern folgte ihm auch nach Schlessen, wohin ber Aufbruch bes Monarchen ben raten December von Berlin geschahe. Den ibten Deceme ber langte berselbe mit dem Beere schon in Schlessen an. und hatte bas Bergnugen, daß fich alles bergu brengte, um diesem Erretter ber Bewissensfreiheit sich zu untermer-Glonau murbe eingeschlossen, und ber Ronig langfen. te bereits den giften December zu Dilonin einer Meile von Breslau an, erlaubte biefer Stadt eine genque Partenlosigkeit den zten Januar 1741, lies noch an eben dem Lage

Tage ben breslauer Dom besegen, und hielt ben gten feinen Gingua in biefe Stadt, wo er fich bis gum bten Jan. verweilte. Den gten ward germentini gezwungen Bblau bem Sieger ju überliefern, und ben izten Otmachau bom Ronige nach einiger Gegenwehr befekt. Der Ronig ordnete balb barauf Die Winterlager an und erhob fich nach Berlin jurud, fo bag er ben 25sten zu Schweidnig, ben 26sten ju Lieunig und ben 20sten Jan. bereits wieber ju Berlin eintraf. In biefem Feldzuge hatte unfer Pring sich schon ben bem Ronige eingefun-Er war nach Breslau abgegangen, und langte ben 23sten ben dem Ronige an, welcher ihn jedoch mit sich zurud nach Berlin brachte, ba inbeffen ber Feldmarschal Schwerin sich bis an Mahren ausbreitete, und Teen Der Ronig gieng auch bereits ben Mamslau einnahm. 19ten gebr. 1741 von Berlin nach Schweidnig, wo er ben 22sten anlangte, lies in ber Racht bom Sten gum oten Marz burch den Prinzen Leopold Maximilian pon Unbalt Glogau mit Sturm einnehmen, und erhob sich von Schweidnig über Otmachau zu seinem Beer, welches zusammengezogen murbe, um sich ber anbringenben ofterreichischen Macht zu wiberfegen. feinbliche Feldherr Graf Meuperg führte zwar wirklich Die ofterreichische Macht in Schlessen, aber Briedrich bestätigte seine auf Schlessen habende Rechte burch die Schlacht ben Molwig ben zoten April bieses Jahres. Bald nach diesem Treffen traf Gr. Hoheit Regiment Curaftiers ben igten April ben bem foniglichen Beere ein. Diefes heer eroberte ben 4ten May Briett, welchen Ort ber Ronig schon ben sten in Augenschein nahm, ben zoten Mun. aber aus febr bewegenden Urfachen von Breslau Besis nehmen, und sich hieselbst sowol als zu Liennin und Schweidnig bald barauf hulbigen lies.

In der Mitte des Octobers zogen sich die Oesterreicher nach Mähren zuruck, Neuß aber ergab sich den tsten November. Der König besetzte den Ort den zeen

.e, welche man Ihnen barbringet, ift nicht 3 Ihres Sieges, sondern Ihrer Miederlage. t ein Berluft, ber fo febr geehret wird, a und beweinet zu werden, und ist er nicht viel-Mittel zu einem unsterblichen Rubm? Eben el dieses Ruhms prefite der Lochter des Tephta phigenia die fdmerglichften Thranen aus. Beiten einen Berluft ohne Bortbeil; und beide bemein-11 Tob, ber ihnen um fo viel bitterer schmedte, weil i bie Belegenheit raubte, jemable einen Strobfrang Efther hingegen, Die gludliche Lither, e'ein eingebilbetes But einem mabren auf, und fie lt baburch ben Borgug, baß fich ber Scepter ihres mals für ihr neigte.

Lassen Sie sich nicht durch ben Unblick eines gerinen Stroffranges ichreden, Durchlauchtiafte Drinbefin, und feben Sie benfelben ja nicht als ein unwurdi-Diese Krone ist bas Zeichen einer ges Geschent an. neuen Burbe, und bie offentliche Verficherung, baf Gie n einem fo ehrwurdigen Orden wirklich getreten find, der für alle biejenigen beneidensmurbig ift, welche auffer bem-

selben leben.

SHILLSAN

"Ben ben Romern war ein schlechter Kranz bie Belohnung für eine herrliche That, und dieser Kranz war bie ftartfte Reigung zu vielen groffen Unternehmungen. Ich weiß, Durchlauchtigster Pring, daß Gie biefen ftrohernen Schmuck ale bas sicherste Merkingl Ihres eigenen Sieges auf bem haupte Ihrer liebenswurdigen Bemalin feben, und bag er Ihnen eine Reigung fenn wird, benjenigen Triumph zu wiederholen, welcher Ihr benselben erworben bat.

"Bang Griechenland erfreuete sich über die Vermablung des Telemache mit der Antigone, und die machtigen lander, welche unter dem preußischen Sces pter fteben, fenren biesen Lag mit berjenigen Freude, melche bas hochste Wohlergeben bes königlichen Sauses alle-"mal Leb. ar. Zeld. 2 Th.

"mal in ihnen wirkt. Wie gerecht ist nicht biese Freude, "da sie ihren königlichen Prinzen, der die Sprfurcht kunf-"tiger Zeiten verdienet, mit einer Prinzesin verbunden se "hen, die ben aller Hoheit Ihrer Geburt nichts grössers be "siset, als Ihr Herz und Ihre Lugenden.

Dein Ruhm, beglücktes Paar, sey wie Dein hoher Stand, Dir mache sich das Slück unwandelbar bekant.

Berdiene, daß man Dir einst Ehrensaulen baue,
Und daß die späte Welt auf Dein Erempel schaue.
In Deinen Abern wallt der Ahnen Helbenblut.
Die Ehre nährt in Dir, o Prinz, den höchsten Muth.
So mussen ganz gewiß von so vereinten Flammen
Auch Helden gleicher Art in allen Zeiten stammen.
O! lebe, die dereinst dein Auge Enkel sieht.

Alle Unterthanen begiengen biefes Fest fenerlich mit besungen solches mit einer reinen Freude. Jest vereinigen auch die Schlesier ihre jauchzende Lieder mit denen übrigen und einer ihrer kandesleute druckte sich beshalb folgenberge stalt aus.

Vorhln traf PreVsens GLVCf BerLln nebst **Ronigs** bert allein, lest kan ben VVILhelms Fest aVCh BreslaVs her ze frolich senn.

Ben dieser Bermählungssener stritten Pracht und Geschmack um die Wette, welches dem Könige deshalb noch mehrere Ehre bringt, da folches nicht einen Heller seinen Unterthanen gesostet. Er hatte zwar das Recht, ben der Bermählung eines Prinzen vom Hause ein freywilliges Geschent, so wie ben Ausstattung einer Prinzesin eine Prinzesinsteuer von seinen Unterthanen zu erfordern. Aber weder der hochselige noch jesige König haben sich dieses Rechts bedienet. Friedrich der zte war der einzige Hochzeitsvater. Er tichtete auch denen Neuvermählten eine ansehnliche Hosstaat

an: worben unter andern der königliche Cammerherr Graf von Sandrezki zum hofmarschal, die verwitwete Grafin Amalia von Schwerin, gebohrne Burggrafin von Dohna zur Oberhofmeisterin, zu welcher Stelle nachher die verwitwete Frau von Cammas und endlich die verwitwete Frau von Wolden gelanget ist, und Amalia und Carolin Grafinnen Tochter des Oberschenkens Grafen von Zentel zu hoffrauen ernennet wurden. Der König hatte Gr. Hobeit bereits vorhin den kronprinzlichen Pallast geschenk, worin also dieses neuvermälte Paar seinen Wohnsis ausschling.

Reboch unfer Belb fonte bes fuffesten Bergnugens in ben Umarmungen seiner Gemalin bamals nicht lange ge-Der Krieg rief ihn aufs neue ins Keld, um bem Ronige zur Seiten zu fechten, und von biefem groften Deifter ber Kriegskunst fiegen zu lernen. Schwerin mar in Mabren eingebrochen, batte schon ben zisten Dec. Des porigen Jahres Olmus eingenommen, und bas ganze Land bis auf Brun in preußische Gewalt gebracht. Konig gieng also bereits ben 18ten Jan. 1742 über Dress ben, Drag, Glan, welche Stadt auch bereits in feinen Handen war, zu seiner Armee in Schlesten ab. Ihm folgten in einigen Wochen unfer Pring famt beffen Beren Bruder bes Prinzen Zenriche Sobeit zum Beere nach Die Dreuffen hatten sich von da bis Mies Mabren. Derofterreich ausgebreitet. Die Grafschaft Glas hulbigte den 20 Kebr. dem Monarchen und Prinz Leop. Maxim. pon Unbalt Deffau nothigte ben 26sten Upr. bas Berafchloß in Glan zur Uebergabe, auch ben oten May leistes ten bie Stande von Oberschlessen bisseits ber Meuß bie Indessen mar Mabren ausgezehret, und Erbhuldigung. bie beffere Verpflegung ber Bolter hatte ben Ronig bewogen, dieselben im Upril aus Mähren, nach Böhmen zu zieben, dem Pring Dietrich von Anhalt mit denen guruckgelassenen Regimentern nach Oberschlessen folgte, und ben 26sten Apr. zu Troppau anlangte, wo der regierende Fürst Leopold von Anhalt ein preußisches Heer ausammengezogen batte. Der Ronig verlegte feine Bolter, bie er nach Bobmen mit fich genommen, in die Erfrischungs lager zwischen ber Elbe und Saffawa, welche folglich etwas Pring Carl von Lothringen wolte fic pertheilt waren. ber Gelegenheit bebienen, etwas vortheilhaftes auszurichten, und den Theil der Dreuffen, die unter bem Befehl bes Prinzen Leopold von Unhalt Dessau standen, an-Er that es ben 17ten May. Allein der Konia tam mit seinem Saufen ben feinigen zu Bulfe, eben ba man fich aus bem groben Beichus zu begruffen angefangen. Die Schlacht gieng an, und ber Ronig befochte auch ohne ber granzosen Benftand einen berlichen Sieg. Es war berfelbe um fo mertwurdiger, ba er ben Krieben beforberte, welcher ju Breslau ben titen Jun. geschloffen und noch ber zu Berlin ben 28sten Jul. völlig berichtiget wurde. Bang Ober - und Miederschlesten nebst der Grafschaft Glaz, etwas weniges ausgenommen, fam bieburch un ter ben preußischen Scepter. Der siegende Monarch tam also ben 27sten Jun. aus Bohmen in Glan, ben 20sten in Meuß, ben zten Jul. in Brieg und ben gten ju Brest Das Beer gieng mit Ebre befront in seine Standlager. Der Ronig horte ben Sten Jul. in Begleitung unfers Prinzen eine Predigt des Cardinalebischofe von Breslau an. reifte aber ben oten von Breslau, und fam in Beselschaft unsers helden über Blogan, Crosfen und grantfurt ben 12ten Jul. aludlich in Berlin an.

Der Ronig, der gröste Kenner der Verdienste und Helben war mit denen in diesem Kriege gehabten Bemühungen, dieses ihm nacheifernden herrn Bruders so wohl zufrieden, daß sie ihm nicht nur noch in diesem Jahr des Generalmajors von Derschau gehabtes schones Regiment Kuse völker ertheilten, sondern als er auch nachher den isten Mart. 1745 zum Generallieutenant des königlichen heer ers ernant war, so hatten Sie in Betrachtung der indiesem sowol als in dem solgenden Kriege bewiesenen herzhaftigkeit und heldenmuths Sr. Hoheit für gut gefunden, das Datum

r erhaltenen Generallieutenantsfielle auf ben 22sten Tun. 42 jurud ju fegen. Diefes neu erhaltene Infanterieregiment ir 1608 von ber Barbe genommen, zu einem Bataill. Grenaergarde errichtet und bem Obersten von Dannewig erthel-, 1703 bem Dberften von Tettow acaeben, 1706 au eis m ganzen Regiment gemacht und die Leute von benen in reuffen gelegenen Regimentern bazu ausgezogen. it es der Obrist Gersdorf, und da solcher als Generals utenant 1732 verftorben, Der General Arocher betomen, ber es 1738 an den Obristen von Derschow abtrat, rauf es 1742 nach beffen Tobe unferm Prinzen ertheilt wur-Se. Sobeit forgten vorzüglich sowol biefes als Dero eaiment Reuteren wieberum in ben beften Stand gu fegen, rinnen fie auch ibren Wunsch erfülleten. Weil ber Ros 3 ber Stadt Breslau eine Meffe bewilliget, h entschlossen, Die erste Melle mit ihrer Begenmart zu ebren, so nahmen sie unter andern unsern Dringen in ihrem efolge mit, langten ben igten Sept, bafelbst an, besaben rauf die Schlesische Bestungen und tamen ben zten Oct. ch Berlin zurück. Der berlinische Hof war einer von nen, die am meisten burch Lustbarfeit und Pracht in die igen fielen. Jedoch nicht sowol Opern und Kostbarkeiten, be Besandschaften und vornehme Baste, sondern der Rog und feine herren Bruder machten die mabre Wohlluft rer aus, die Berlin faben. Gben bis ift von ben folgena Jahren zu verstehen. Besonders war nach bem Roniimmer unfer Pring bas vorzuglichste Augenmerk aller eußischer Unterthanen, welcher 1743 mit bem Monarin eine Reise über Zalle, Bareuth, Unsvach that, e tayserliche Armee ben Wemboinnen gegen Oettinm ben igten Sept. befahe und fodenn wieder zuruckfam.

Das 1744ste Jahr war in der lebensgeschichte unsers rinzen eines der allermerkwürdigsten. Im Julio desseln erklarte der König ihn zum Prinzen von Preussen, d befahl allen Gerichtshöfen, Cammern und Canzeleien m diese vielsagende Benennung zu geben. Der Monarch fabe schon zum voraus. Daß ein neuer Feldzug nicht weit entfernt mar. Er mufte, wie beforgt feine getreuen Unterthanen vor fein theures leben maren, welches er aus Rrom migfeit und Mitleiben febr vielen Gefahren auszusegen-im Begrif mar. Er wolte also feine beforgte Unterthanen aufrichten und troften, und ihnen seinen Nachfolger anweifen, in bem Rall, baß er ohne Leibeserben zu verlaffen, ber Welt folte entzogen werden. Alles, alles auch ben biefer Handlung ist ben Friedrich erhaben. Er forgt als ein Bu ter vor feine Unterthanen und fucht auch in den schreckenvols ften Vorstellungen ihnen ein Bild einer hofnung vorzuftel-Er bestelt fein Saus und zeigt, daß auch ber Blong ber Rrone, fein erworbener Ruhm, Macht und Serlichteit ihn nicht verhindere, sich vorzustellen, daß er ein Mensch fen. Geine Frommigfeit überlaft gelaffen bes Sochften Rib rung be Ende seiner Lage. Endlich legt er einen Beweiß ber groffesten Liebe und bes erhabenften Butrauens gegen feinen nachsten Bruder an den Zag. Er legt ibm eine Benennung ben, welche ibn beständig beffen erinnern foll, wozu ihn die Vorsicht bestimt zu haben scheint, wozu er sich immer geschickter machen muffe, wie genau er also auf al les zu merten habe, worin er ihm bas Benspiel eines at rechten, großmuthigen menschenliebenden Regenten gege-Er lehrt ihn badurch sich zu bestreben, ein groffet Machfolger eines groffen Ronigs zu werben. Ran die Lie be hoher fleigen? Ran aber auch mobl bas Zutrauen groffer fenn? Diese ertheilte Benennung ift ber grofte Lobspruch por unsern Helden. Der Konig weis seines Bruders Tw Er fennet seine Denkensart, er hat von feiner Liebe und Gehorsam die beste Meinung. Llisabeth von Ent Land butete fich febr forgfältig vor ihrer lettern Rrankbeit ihren Erben Jacob zu bestimmen. Dis ist weniastens fein Beweis von ihrer mannlichen Befinnung und eine schlechte Empfehlung bessen, was sich die Englander von ber Herrsucht und Ehrbegierde Jacobs zu versprechen hatten. Sriedrich aber scheuet sich nicht, seine Unterthanen ben Zeiten

Beiten anzugewöhnen, ben Prinzen von Preussen als benjenigen zu verehren, welcher von der Vorsicht bestimt zu senn schiene, alles dasjenige grosse zu vollenden, was Friedrich volkommen zu hinterlassen nicht Zeit haben solte. Doch Gott hat es anders beschlossen.

Dieser bestimte Thronfolger ber preukischen Stagten, hatte ben 17ten Jul. Gelegenheit einen anbern Thronfolger vorzustellen. Die konigliche Prinzekin Louisa 116 rica mar an ben damaligen Thronfolger und jesigen Ronigs von Schweden, Adolph Friedrich Majestat ver-An bemelbetem Tage geschahe ju Berlin die Bermablungshandlung, woben des Prinzen von Dreussen tonigliche Sobeit auf Ersuchen und überschickte schriftliche Volmacht bes herrn Brautigams Stelle vertraten. Das gefant te königliche haus hatte auser diesem Vergnügen noch auf ein wichtigeres zu hoffen. Es gonnete solches Gott bem Bofe und ben Unterthanen. Den 25sten Sept. erfreuete Die Geburt eines Prinzen Gr. Hobeit Die Welt, und vorzüglich bie preußischen Staaten. In ber ben ziten Oct. erfolgten Taufe erhielt er nach bem foniglichen Berrn Brosvater und nach dem groffen Churfursten den Namen Bries drich Wilhelm, weilman fich bie Sofnung machte, baß er bes erften Gerechtigkeit und Frommigkeit bes anbern Las pferkeit und Klugheit besißen, oder kurz zu sagen, in allem bem jegigen Ronige folgen wurde. Die Frau Aebtiffin von Quedlinburg die Prinzegin Amalia konigliche Hoheit trugen ihn, vom Prinzen Serdinand königliche Soheit und bes regierenden gurften von Dessau Durchlaucht begleitet, auf ihren Armen zur Laufe. Die Frau Grosmuts ter Majestat bielten ihn mabrend ber gangen Laufhandlung, von welcher der romische Rayser, die rußische Rayserin, die Konige in Frankreich und Preussen, die regierende und verwitwete Koniginnen in Dreussen, der schwedische Thronfolger, dessen Bes malin, ber Zerzon von Wolfenbuttel und deffen Gemalin, die altere und jungere beyde verwitwete 23 4 SerZerzogin von Wolfenbuttel die hohen Zeugen waren. Die Freude ware volkommen an diesen Lagen in Berlin gewesen, wenn der König und sein Erbe hatten gegenwärtig

senn fonnen.

Allein die Frommigkeit und bas Mitleiden batten fe fcon ins Felb gezogen. Aus gegrundeter Benforge fein Eigenthum überfallen zu feben, war ber Ronig verpflicht worden, sich und das feinige zu schüßen. Er hatte Coxl bem 7ten mit die Rrone auffeten belfen und der wiener Sche Hof wolte solche nicht erkennen, und sogar bas boote Reichsoberhaupt aus feinen Erbstaaten vertrieben, feine 36 fer aber gezwungen, sich sogar vom Reichsboden wegzugle Dis ermunterte ben grosmuthigen griedrich ju fi Alles diefes gieng unfern Belben fo nabe mit ner Hulfe. an, bag er nicht juructbleiben tonte. Die Bulfsmacht mer schon gegen Bohmen in volligem Anzuge. Der Ronk gieng unter andern von unferm Belben begleitet feine Bolta in eigener Derson anzuführen. Er brach ben isten 21ut. von Potedam auf. Die Reise gieng durch Sachsen. Der 25sten langte er zu Deterswalde an den bohmischen Brengen an, und ichon ben ibten Sept. mufte fich bie Sauptstadt Dratt ergeben. Das fonigliche Saus batte ben deffen Belagerung alle Gefahren verachtet, fo, bag Marggraf Friedrich Wilhelm ben iten Sept. an bes Roniges Seite erschoffen war. Mach bieser Eroberung rudte ber Monarch weiter vorwarts, um bie gange feindliche Macht auf sich zu ziehen, und feinem Bundesgenoffen bem guten Ranfer etwas Luft zu verschaffen. Pring Carl von Lothringen fam wirklich bis Bohmen, vereinigte fich mit einem fachsischen Beer, tonte aber ben aller feiner Uebermacht zu feinem Treffen gebracht werben. Feldzug verzog sich bis zum zosten Mov. da die Dreussen endlich in Schlesien baselbit die Winterlager ju halten bejogen. Der Ronig langte ben 14ten Dec. in Gefelschaft des Drinzen von Preussen wieder in Berlin an, und ertheilte dem jungen Prinzen Griedrich Wilhelms konigliche Dobeit

Hoheit ben 16ten Dec. ben Orben vom schwarzen Abler, ben die Prinzen von Geblut allemal bald nach ber Geburt

zu erhalten pflegen.

Der regierende Surft von Anhalt Dessau batte bie in Schlesien streifenden Defterreicher bis Mahren und 23obmen gejagt. Alles fabe auf ben bevorstebenben Relb-Der Ronig erhob sich schon ben 13ten Mart. 1745 nach Schlesien. Er nabm ben isten Mart. ju Breff. lau, um den Gifer feiner braven Officier zu belohnen und bemselben frische Rlammen zu geben, eine groffe Kriegserhabung vor. Unfer Seld marb vor feinen bisber bewiesenen Belbenmuth mit der Generallieutenantostelle verseben. Er flog jum heer bes Roniges, um einen Beweis abzulegen, wie wurdig er dieser Stelle sen, und es bot fich dazu die bequemite Gelegenheit bar. Die verbundenen Desterreis der und Sachsen brachen aus Bobmen in Schlesien ein. Raum aber hatten fie fich burch bie Beburge auf bie Ebene gezogen, so grif fie ber Monarch ben 4ten Jun. beb Zobenfriedberg an. Freund und Jeind haben den groß fen an biesem Tage befochtenen Sieg ber weisen Ginrichtung des Ronigs und der Tapferkeit der Officiers und Sol-Daten zugeschrieben. Insbesondere schreiben alle Nachrichs ten von diesem ruhmvollen Tage einen groffen Theil ber Chre auf die Rechnung unfers helben, und sein Curafierreaiment that sich aleichfals beständig hervor. Autrust Wilbelm befehligte im Bintertreffen ben linten Rlugel bes Rus-Der rechte konigliche Flugel schlug anfanglich bie polfs. Sachfen, Die bes Feindes linten Flugel jum Theil aus-Der Benerallieutenant von Rothenburg bieb machten. mit bem Regiment Reuteren Gr. Sobeit bafelbft bas gange Schonbernische Regiment in Die Pfanne. Bierauf er= folgte ber Angrif bes preußischen linken Rlugels gegen ben feinblichen Rechten. Der Dring von Preuffen \*) und ber Marunraf Carl befehligten hier mit fo vieler Rlugbeit. Begenwart bes Beiftes und Lapferfeit, baf bie 23 5 Oester:

<sup>\*)</sup> Alt. Gen. Hift. Machr. B. 7 G. 973.

Zerzogin von Wolfenbuttel die hohen Zeugen waren. Die Freude mare volkommen an diesen Lagen in Berlin gewesen, wenn der König und sein Erbe hatten gegenwärtig

fenn fonnen.

Allein die Frommigkeit und bas Mitleiden hatten sie fcon ins Selb gezogen. Mus gegrunbeter Benforge fein Eigenthum überfallen zu feben, mar ber Ronig verpflichtet worben, sich und bas feinige zu schüßen. Er hatte Carl bem 7ten mit die Rrone aufsehen belfen und ber wieneri Sche Sof wolte folde nicht erkennen, und sogar bas bochte Reichsoberhaupt aus feinen Erbstaaten vertrieben, feine 264 fer aber gezwungen, fich fogar vom Reichsboben megauzie Dis ermunterte ben grosmuthigen Friedrich ju fel-Alles biefes gieng unfern Belben fo nabe mit ner Hulfe. an, bag er nicht zuruchbleiben tonte. Die Sulfsmachtwar schon gegen Bohmen in volligem Unzuge. Der König gieng unter anbern von unferm Selben begleitet feine Bolter in eigener Perfon anzuführen. Er brach ben isten 2111g. von Potedam auf. Die Reise gieng durch Sachsen. Den 25sten langte er zu Deterswalde an den bobmischen Grenzen an, und ichon ben ibten Sept. mufte fich bie Das fonigliche Saus batte Hauptstadt Pran ergeben. ben beffen Belagerung alle Gefahren verachtet, fo, bag Marggraf Friedrich Wilhelm den 11ten Sept. an des Roniges Seite erschossen mar. Nach biefer Eroberung ructe ber Monarch weiter vorwarts, um bie gange feindlithe Macht auf sich zu ziehen, und seinem Bundesgenossen bem guten Ranfer etwas Luft zu verschaffen. Pring Carl von Cothringen fam wirklich bis Bohmen, vereinigte fich mit einem fachfischen heer, tonte aber ben aller feiner Uebermacht zu feinem Treffen gebracht werden. Feldzug verzog sich bis zum zosten Nov. da die Preussen endlich in Schlesten baselbit die Winterlager zu halten bejogen. Der Ronig langte ben 14ten Dec. in Befelfchaft bes Prinzen von Preussen wieder in Berlin an, und ertheils te bem jungen Prinzen Griedrich Wilhelms konigliche Dobeit

Hoheit ben 16ten Dec. ben Orden vom schwarzen Abler, ben die Prinzen von Geblut allemal bald nach ber Geburt

zu erhalten pflegen.

Der regierende Surft von Anhalt Dessau hatte bie in Schlesten ftreifenden Defterreicher bis Mabren und Alles sahe auf den bevorstehenden Reld-236bmen gejagt. Der Ronig erhob sich schon ben 13ten Mart. 1745 nach Schlessen. Er nahm ben 18ten Mart. ju Breff. Jau, um ben Gifer feiner braven Officier zu belohnen und bemfelben frifche Flammen zu geben, eine groffe Kriegserhabung vor. Unfer Seld marb vor feinen bisber bewiesenen Belbenmuth mit ber Generallieutenantostelle verseben. Er flog zum heer bes Roniges, um einen Beweis abzulegen, wie wurdig er dieser Stelle fen, und es bot sich bazu bie bequemfte Belegenheit bar. Die verbundenen Westerreis der und Sachsen brachen aus Bobmen in Schlessen ein. Raum aber batten fie fich burch bie Beburge auf bie Ebene gezogen, so grif sie ber Monarch ben 4ten Jun. bep Zobenfriedberg an. Freund und Feind haben ben groß fen an Diesem Tage befochtenen Sieg ber weisen Ginrichtung des Ronigs und ber Tapferteit ber Officiers und Sol-Insbesondere schreiben alle Nachrichs Daten zugeschrieben. ten von biefem ruhmvollen Tage einen groffen Theil ber Chre auf die Rechnung unfers helben, und fein Curafierregiment that fich gleichfals beständig hervor. Autust Wilbelm befehligte im Bintertreffen ben linten Rlugel bes Rus-Der rechte königliche Flügel schlug anfänglich die Sachsen, Die des Feindes linken Flugel jum Theil aus-Der Generallieutenant von Rothenburg hieb mit bem Regiment Reuteren Gr. Sobeit bafelbft bas gange Schönbernische Regiment in die Pfanne. Dierauf er= folgte ber Ungrif bes preußischen linten Flugels gegen ben feindlichen Rechten. Der Prinz von Preussen \*) und ber Maruuraf Carl befehligten hier mit fo vieler Rlugbeit. Begenwart bes Beiftes und Lapferfeit, bag bie 23 5 Dester:

<sup>\*)</sup> Alt. Gen. Sift. Nachr. B. 7 S. 973.

Westerreicher überal zurücke wichen, und ben fiegenden Dreuffen auch hier bas Schlachtfeld laffen muften. ter benen Officiers, fo fich am meiften hervorthaten, befanben fich vorzüglich Se. Zobeit (\*). Der lefer erlaube mir, baß ich hier einen Zeugen rebend anführe. Es ist det frans zosische Gesandte Marquis de Valory, welcher sich in ber Schlacht ben bem Ronige befand, und ber als ein Muslander, als ein granzofe um so viel unverdachtiger ift, Da biese Nation nicht leicht ausser ihren Landesleuten etwas erhabenes zu finden vermeinet. Nachbem er bie Schlacht felbst beschrieben, sagt er (\*\*): "Ich will hier nichts mon den preußischen Officiers, die sich besonders phervorthaten, gedenken. Die Gerechtigkeit, welnche ihnen der Ronin, ihr Zerr, durch die Lobs pspruche, womit er sie beehrte, erwies, ist ein Dreif, dessen Werth durch das Lob einer Dri-"vatverson nur vermindert werden möchte. begnüge mich blos damit, zu sagen, daß alle Reld. pherren Urfache haben, sich einander Gluck gu munschen. Aber ich bin auch der Capferkeit des "Drinzen von Dreussen, der an der Spize seiner Brigade fochte, das Beugnis meiner Bewun-"derung schuldig. Die Antwort, die mir Se. tomigliche Zoheit ertheilten, führt der Schonpheit ihrer Zandlungen noch einige Vermehrung 3u. Als ich Ihnen mein Bustaunen über die Art, womit sie ihre Person ausgesegt bat nten, zu erkennen gab, sprachen Sie zu mir: "Mein Serr, ich glaubte, ich muste den "braven Leuten, die ich befehligte, weidaß ich nicht unwürdig sey, "wrer Geselschaft zu fechten. Der Prinz "Henrich nahm bey dem Könige seinem Bruder **n**die

<sup>(\*)</sup> Ebenbas. 23. 7. 3. 974.

<sup>(\*\*)</sup> Leben Friedrichs des zten Th. 2. S. 1222.

"die Verrichtungen eines Generaladjutanten über nsich, und er hat durch seine Zerzhaftigkeit, Linnsicht und Munterkeit den reigungsvollen Beyfall "dieses Monarchen sehr wohl verdienet. "Die groften Einsichten und ber beste Wille unsers Prinzen zeigen sich in ber furzen bem Marquis gegebenen Antwort nur gar zu beutlich. Er weis wohl, wie jes die Regenten meh-Sie wollen Lander erobern, sie wollen rentheils machen. Ruhm erwerben, und thun boch vor ihre Verson nichts ba-Der Soldat allein soll Leben und Blut aufopfern und allen Bortheil und Ehre bem laffen, welcher von allen Befabren entfernt nur Nachrichten von bem, was 'im Rriege vorgehet zu lesen bekomt und ber sich schon vor dem Gebanfen entfest, einige Befchwerben mit bem Golbat zu theilen. Unfer Pring glaubte zu mas anders verpflicht zu fenn. Er glaubte, bag, fo wie ein zur Rrone gebohrner Pring in allen Studen feine funftigen Unterthanen übertreffen muffe, folches vorzüglich von der Tugend zu verstehen sen. muffe auch Benfpiele feines Muths, feiner Unerschrocken-Benn ber Ronig, wenn beffen nachfte Erben brav thun, welcher Befelshaber, welcher Solbat kan wol, fo benn bas feinige zu thun, verabsaumen? Wer wolte fein Blut schonen, wenn man siehet, daß das kostbare Blut bes Ronigs und feines Erben mit bem feinigen zusammen in Befahr ist? Nach biefen Einfichten und nicht aus übereilter Hise batte er sich in diefer Schlacht wirklich gegen alle Befahren groß gestellet. Sein bewiesener, in bie Mugen fallender Muth tamen dem franzosischen Gesandten ganz fonderbar por. Er erinnerte sich nur etwas abnliches von alten romischen Feldherren und fehr wenigen regierenden herren gelefen zu haben, mas er hier mit Augen fabe. Dis biente ihm zur Ueberzeugung, daß mas er gelesen, nichtal-Iemal der Schmeichelen der Geschichtschreiher Schuld gegeben werden konne. Jeboch unfer Pring gieng neuen Befahren entgegen. Der Ronig rudte bem Keinde in Bobs men nach, wo er aber folden lange nicht bewegen konte,

fein fehr startes lager zu verlassen. Der Monarch batte Grund zu glauben, bag Desterreich und Sachsen ben hannoverschen Vergleich, der indessen abgeschlossen war, und den der gerechte Georg ber ate ber ehrlichste Freund ber Rayferin vor billig hielt, annehmen und badurch bem Blutvergieffen ein Enbe machen murben. Bu besserer Um terhaltung feiner Bolter theilte er folche in verschiedene Sasfen, die er nach verschiedenen Begenden abschickte. Diefer Zeitpunft schien bem feindlichen Feldherren ber einzige au fenn, mit einer vierfach überlegenen Macht ben Saufen Des Ronigs ben Sor zu überfallen, zu umzingeln und auf-Der 30ste Sept. 1745 murbe in ben Beschicht buchern ben ber Rachtommenschaft unglaubliche Dinge ent halten, wenn ber Sieg ben Dran, ben Rosbach, ben Leuthen in der folgenden Zeit nicht gezeigt hatten, mas Grie Drich ber ate, mas feine Bruber und Felbherren, mas felne Befelshaber und Solbaten, mas Rlugheit und ubermiegende Tapferkeit vermochten.

Mach diesem glorreichen Siege, ber ein ewiges Dentmal ber Tapferteit aller berer ift, welche benfelben befeite ten helfen, jog fich ber Ronig aus Mangel ber Lebensmittel wieder nach Schlesten zurück. Er fam ben 20sten October in Landebut an, verlegte feine Bolfer in die Cantonnirungsläger, und weil er ben Reldzug geendiget hielt, überlies er bem Pring Leopold ben Oberbefehl feines heeres, und langte den isten November in Berlin an. Pring von Dreuffen fam in der Geselschaft des Monarchen in beffen prachtigen Wohnfis an, bem er in bem Relb. quae fo ruhmlich Gefelschaft geleistet. Doch die Vorsicht batte beschlossen, bag ber bisjahrige Reldzug noch ein paar Monate fortbauern folte, bamit fein neuer Relbzug in biefent Rriege erdfnet werben burfte. Defterreich und Sache fen hatten einen Entwurf verabrebet, noch in Diesem Sahr ben Rrieg in bas Berg ber toniglichen Staaten zu fpielen. Bott regiert alle Unschläge ber Groffen zu Verberlichung feiner Chre, ju Ausführung beffen, mas im Rath ber Bachbeschlossen ist. Dem wachsamen Konige konten bie Unige feiner Reinbe nicht unbefant bleiben. Grun hatte bis in den fachsischen Churtreyf gezogen. sifiche Deer tonte nach ber Lage ber Orte, morin es feiager batte, febr leicht zusammengezogen werben, um en Gaaltrevf und bas übrige mandeburnische ju Dring Carl von Lothringen führte wirklich die erreichische mit einigen sachischen Bolfern verstart. Racht nach ber Lausis, um in bas crossensche zu gen, wenn inbessen Zoenems auf ber Seite von Bob. 1 und Reil auf der Seite von Mabren Schlessen ruhigen, und ben preuktschen Kriegsleuten barin zu ffen machen murben. Bergebliche Unschläge! Die Die isheit und Capferkeit Kriedricha und feiner Helben, per Benftand bes Bochften vereitelte. Der Ronig flog Begleitung feines tapfern Reichserben ben ibten 2700. einem Beer, bas in Schlesien stand; und befahl an schischen Grenzen im mandeburnischen ein andemter dem regierenden Surften von Unbalt Deffau Durch die Gegenwart des Konigs und seis berrn Bruders belebet giengen die Dreuffen ben 23sten D. über bie Queif in die Lausig, richteten ben ofterbischen Borbergug, ber in 4 Regimentern Sachsen ind, ben catholisch Zennersdorf zu Grunde. b nabmen die Westerreicher eine übereilte Rlucht durch hohe Geburge ben Gabel nach Bobmen und übern bem Sieger bie vor fie angefülte Borratshaufer und Der großmuthige Pring both bem cherlen Gerathe. fichen Sofe jum Frieden die Sand, als folche aber ergriffen worden, rudte ber Ronig bis gegen Drespor, ba indessen ber Fürst von Unbalt fast mit eben er Geschwindigkeit das sachsische Beer bis in sein Laen Resselsdorf vor sich hertrieb. Dieser versuchte ward von dem Monarchen mit einigen Bolkern vert und schlug die Sachsen ben 15ten Dec. aufs Saupt. Boen ofnete Die Thore. Der Ronig nahm bereits ben

18ten bavon Besig, und ben 19ten bezeigte er sowol als ber Pring von Preuffen in der Creunkirche durch den Ams brostanischen Lobgesang, daß sie GOtt allein die Ehre alles biefes glucklichen Fortgangs zuschrieben. Der Bochfte erhorte bagegen ibre Buniche ber Menschen Liebe und schenk. te burch ben Ronig einem erheblichen Theile Deutschlans Die Irrungen mit Sachbes den 24sten Dec. Frieden. fen und Desterreich wurden an biesem Lage bengelen, und aus ber gangen folgenben Regierung bes Monarchenergiebt es fich, baß ber preußische Sof fich von Seiten fel ner bisherigen Reinde, Die angenehme Sofnung gemacht. bak fie ben Frieden ehrlich und beilig halten, und ihn ben übriaen Theil feiner Regierung über bas Wohl feiner Unterthanen ruhig beforgen laffen wurden. Er fam den 28sten Dec. triumphirend nach Berlin jurud, und feine und feiner Deren Bruder Unwesenheit gaben bem Sofe ben Glang wieder, ber bemfelben in ihrer Abwesenheit zu ermangeln schien.

So wie der Ronig 1746 alles was der Krieg mangel haft gemacht und verunstaltet hatte, auszubesiern und in vorigen Stand zu segen suchte, so folgte Autust Wilbelm Diesem groffen Muster. Er forgte alfo, baf feine beiben Reaimenter mit ber ichonften Manschaft volzählig gemacht und in ben Waffen geübet wurden. Die Beschäftigungen auf dem Plat der Waffenubungen, die Musterungen mai ren seine liebsten Beschäftigungen und vor ihn voller Unmuth. Er feste diese Bemuhungen in ben folgenden Jahren bestan-1747 den 3often Dec. Abends zwischen 7 und 8 Uhr schenkte ihm und dem Lande der Hochste durch seine Frau Gemalin fonigliche Sobeit einen zweiten Prinzen. Es ward folder 1748 ben ibten Jan. getauft. Schon um 12 Uhr fam ber Ronig, die benden Roniginnen, bas famtliche königliche Haus, alle in = und ausländische Prinzen und Die vornehmen Standespersonen beiderlen Geschlechts in ben Pallast Gr. Hoheit, und nahmen daselbst etliche 70 stark Das Mittagsmahl an zwen Tafeln ein. Mach 2 Uhr versamleten sich noch mehrere Personen vom Range in diesem Pallast,

Pallast, worauf zwischen 3 und 4 Uhr die Taufhandlung Der Ronig, Pring Zenrich, die verpor sich aiena. witwete Rayferin Blijabeth Christine, ber Ronig von England, der herr Margaraf von Bayreuth und beffen Krau Gemalin, ber Berr Marggraf von Unspach und beffen Frau Gemalin, ber herr Bergog von Braunschweitt und bessen Frau Gemalin und die verwitwete Frau Bergogin von Braunschweit Untoinette Umas lie, maren die hohen Zeugen. Ben ber Taufe überreichte die Pringefin Umalie, welche von dem Pringen Serdinand und bem herrn Marggrafen von Swed geführt murbe, ben jungen Prinzen Gr. Majeftat bem Ronige. Der Pring mar in Gilberftud gefleibet, bavon bie Schleppe von benen Reichsgräfinnen Schwestern von Benckel. Staatsbamen ber Dringefin von Dreuffen, getragen mur-Berr Sact verrichtete Die Laufe des Pringen, Det nunmehr ben Mamen Friedrich Zenrich Larl empfieng. Begen g Uhr fehrte ber Ronig nach bem Schloß jurud, und fertigte furz baranf ben Beren geheimen Cammerter Fredersdorf ab, bem jungen Prinzen ben Orben bes Schwarzen Ablers zu überbringen. Der Ronig fabe alfo zu feinem Vergnügen sein konigkthes Saus mit einem neuen Erben unterftußt. Er wolte aber auch feinen Staaten gern gefchickte Erben gieben. Auf seinen Befehl ward also ber altere Pring, Friedrich Wilhelm, der bieberigen Aufficht bes Frauenzimmers zu Anfange Diefes Jahres entzogen, und ihm auf bem toniglichen Schloffe befondere Bimmer eingeraumt, um vor den Augen des groffen Friedrichs gebildet zu werden, womit fich ber Ronig oft felbit beschafs Eine Beschäftigung, wodurch ber Ronig seine voltommene Regierung auch nach feinem, Gott gebe febr fpåtem Lobe fortsegen wird. Er gab feinem Entel eine Sofstatt, verordnete ibm ben geschickten Berrn Professor Bewelin zu beffen lehrmeifter, und ben Berrn Grafen von Boet jum Oberhofmeister, und bezeugte über ben guten Sortgang feiner Unftalten bas grofte Wohlgefallen. Ein ieber

teber tan fich bas Bergnugen Gr. Sobeit barüber leicht felbst vorstellen, seinen altern herrn Sohn schon ziemlich manlithe Schritte auf bem ruhmpollen Wege feines herrn Baters und groffen koniglichen herrn Betters machen zu feben. Die barüber entstandene Freude verursachte ben Gr. Sobeit eine Ihrem zur Gnade und Wohlthun geneigtem Bergen ge-Sie lieffen auf ihre Koften Die Erziemaffe Handlung. bung einiger mohlgearteter abelicher und burgerlicher Rinber beforgen, und machten sich um folche mehr als ihre leiblichen Bater verbient; bie auch baher um Dero theures Leben, so wie alle konigliche Unterthanen, inbrunftig ben Der Bochste erhörete auch solches, Dimmel anflebeten. als der Pring von Dreussen im August 1748 in eine gefährliche Rrantheit verfiel. Der Ronig mar felbst um feinen Bruber aufferst befummert. Er ernante baber ben Rlugelabjutanten und bamahligen Obristlieutenant, jegigen Berrn Generalmajor von Grumbkow, um ben bem Dringen in feiner Rrantheit die besondere Aufwartung gu August Wilhelm beschenfte ben seiner glucklihaben. then Genesung den Herrn von Grumbkom por seine Schulbige Bemuhung nicht nur mit einem toftbaren prachtig ausgeziertem Reitpferde, sondern bezeigte auch bem Ronige feinen ergebenften Dant vor beffen gehabte Sorgfalt. Als baber ein schleuniger Zufall nicht lange barnach bas kostbare leben bes Ronigs zu enben brobete, vergoß ber Pring die aufrichtigsten Thranen, und mar vor dieses Leben so besorgt, als er vor sein eigenes nur immer senn kons Dem Sochsten aber bezeigte er vor die damalige Rettung feines lebens burch Wohlthun gegen bie Armen feine Zugleich mar er von innigster Freude Dankbegierde. burchbrungen, als ber groffe Friedrich ben 15ten 1700. 1748 vermundete, boch nie übermundene Solbaten, in bas por folche prachtig erbauete und mit koniglicher Frengebigkeit beschenkte Invalidenhaus einführen ließ, ben welchem rub. renben Auftrit unfer Pring gegenwärtig mar. Sebr. legte er über Deffau und Gera einen Besuch ben bem

bem bareuthischen Sofe ab. 1751 im Jun. besuchte er mit bein Ronige und ben übrigen Berren Brubern ben braunschweinischen hof zu Salzthal und die weste phaisichen Staaten bes Roniges. Er befuhr ben isten in eben dieser Gesellschaft ben Dollart und 4 Meilen bie Der Ronig langte ben 23sten Junii. unfer Mordsee. Pring und fein jungfter herr Bruder, Die fich noch einige Lage wieber zu Salgtial aufgehalten, aber erft ben iften Jul. jurud in Berlin an. Den 7ten Autuft erfreuete ihn feine Gemalin durch die Geburt der Pringefin Friede rica Sophia Wilhelmine. Schon ben 25sten Auct. gieng unser Beld mit bem Ronige und jeinen übrigen Derren Brubern nach Schlesien ab, wohnte benen bortigen Musterungen ber Rriegsvolfer ben, und fam den isten Sept. gludlich wieder jurud. 1752 ben 24ften Jun. bewirthete er Die Pringefin Braut feines herrn Bruders Zepriche Konigl. Hobeit, Wilhelmine von Lessen Casfel nebst bem tonial. Dofe und andern fürstlichen und boben herrschaften zu Spandow auf das herrlichste, ben 25sten aber mobnte er ber Bermalungsfener biefes boben Paars in Charlottenburg nebft feinem alteften Pringen Kriedrich Wilhelm ben. Das grofte Vergnugen mar aber wol bas fonigliche Befchent, welches ihm Ge. Ma-Sie eigneten ihm Dero jestat in biefem Jahre machten. brandenburuische Geschichte ben, und zeigten nach Ibren Ginsichten in ber Zueignungsschrift, mas bie Belt, mas die brandenburgischen Staaten, mas ber Ronig felbst an unserm Selden bewunderten und von diesem Erben ber Krone zu hoffen batten. Jedoch ich werde unten Gelegenheit haben, biefes von ihm gemachte Bild meinen Lefern vorzulegen. Als des Prinzen Serdinands Ronigi. Hoheit den 27sten Sept. 1755 zu Charlottenburg mit der Prinzesin Anna Elisabeth Louise von Brandenburg : Swed vermablt wurde, wohnte er mit feinem gangen Durchlauchtigsten Daufe benen baben vorfallenden Rener-Er felbst führte bie regierende Ronigin lichkeiten ben. Leb. ar. Seld. 2. Tb.

Majestät; ber Prinz Zenrich sührte seine Frau Gemalin; sein ältester Prinz Friedrich Wilhelm, die Gemalin des Prinzen Zenrichs; sein zwenter Prinz Friedrich Zenrich Carl, die Frau Marggrässn von Swed; und seine jüngste Prinzessin Friederica Sophia Wilhelmine, ward vom Prinz Friedrich Lugen von Würtemberg begleitet. Der König seste seine väterliche Sorge vor die Erziehung dieser Prinzen vom königlichen Hause sort. Er ernante im Jan. 1756 den Hauptmann den dem damaligen meirinkschen Infanterieregiment, Herrn von Iiwis, zum Gouverneur des jungen Prinzen Friedrich Zenrich Carl von Preussen, da der ältere Prinz Friedrich Wilhelm sich meistens den Sr. Majestät zu Pots-

dam aufhielt.

Nunmehr sind wir bis auf ben Zeitpunct gekommen. ber ber halben Welt ben Untergang brobet. Wir mussen bon bem gegenwartigen Rriege reben, ber in ben Geschichten ohne Benfpiel ift. Ich habe oben erwehnt, baf ber Ronig burch den großmuthigen dresdner Frieden bie Berzen feiner Beinde zu bezwingen vermeinte, fo wie feine Baffen in eben bem Jahr ihre Macht bezwungen. als Sieger blos mit bem feinigen zufrieden, und lies anbern bas ihrige, worauf ihm feine Siege manchen Un-Zufrieben, bas, mas ihm Recht foruch geben konten. und Beburt gegeben, ju erhalten, wolte er nichts aus bem bloffem Titel einer Eroberung behaupten. Er verabscheues te in diesem Stud die Grundsage eines groffen Alexanders, und gab bavon burch ben dresdner Krieben fatfamen Beweis. Aber feine Enthaltsamfeit hatte auf Die Bemuther berer, mit welchen er sich ausgesohnt, und benen er bie thatigsten Proben seiner Grosmuth erwiesen zu haben glaubte, nicht die gehofte Wirkung. Bereits ben 22ften May 1746 schloß der wienerische Hof mit dem Hofe zu Petersburt ein Bundnis. Der vierte Separatartifel zeigte, baß beffen ganzer Endzwed, bem Ronige Schlefien zu entreiffen, fen, und bewies, wie viele Gelegenbei-

ren man ergreifen wolte, ben dresdner Krieben zu burch-Iddern. Eben Diefer Separatartifel ift aber zugleich ber bunbigfte Beweis, bas beutlichste Gingestandnis, wie menia Sofnung man fich wegen bes Ronias Gerechtigkeit und Sorgfalt vor die Besthaltung seiner Bertrage machte. baf Der Ronig burch eigene Thaten eine Belegenheit bem Begentheil über die Nichterfüllung biefes Friedens zu flagen geben murbe, welcher so wenig Rufland als Dolen angieng. Man verleitete ben Ronig von Polen, an bem Entschluß, ben von Gott erhöheten Friedrich flein zu machen, Theil au nehmen, baburch, daß man ihm lander anwieß, die man Dreuffen entreiffen wolte. Die abscheulichsten Beschulbigungen folten ben Berechten ben ber rufischen Raiserin an-Diese allein hatten schon ben Ronig berechtis schmarzen. gen konnen, eine weltkundige Benugthuung von feinen heithlichen Wibersachern zu fordern. Er mufte aber, baß feine Tugend allein binreichend sen, die Runftgriffe seiner Reinbe zu Schanden zu machen. Er gab fich baber alle erfinliche Muhe, Rufland eines beffern zu überführen. Teboch eingewurzelte Vorurtheile machen bas bellefte Auge Schon seit ber Zeit unterhielt ber rufische Sof gum besten bes wienerischen 90000 Mann in Liefland. Allein bie hand des herrn und Friedrich hielt noch lange Zeit biefe Macht gurud, weil man noch teinen geschicklichen Bormand finden tonte, ben Rrieg anzuzetteln. kaiserliche Bose getraueten sich ben einzigen klugen und tapfern griedrich noch nicht anzugreifen. Bergebens fuchte man ben friedliebenden danischen Briedrich, vergebens den warheitsliebenden Greis Georg von Großbrit tannien gegen unfern Unschuldigen aufzubringen. lich musten die Länder der Zuronen und der Troquoisen in America, Die Grengstreitigkeiten ber Entlander und Franzmänner über Canada und Meuschotland die betrübten Kolgen bes Krieges Deutschland empfinden Grantreich wolte in Diesen Zwistigkeiten gern lassen. feine Landmacht gegen England wirtfam machen, weil es Œ 2

an Seemacht bem Begentheil nicht gewachsen war, unbbie Balgereien und die Wuth der Wilden und Pflanzvolfer in Grantreich be Mestindien nicht entscheiden konten. reitete fich, die deutschen Staaten bes mackern Ronias von Großbrittannien anzugreifen. Diefer Pring glaub te mehr als zu fehr verdient zu haben, daß fich der wiene rische hof seiner annahme. Ohne ibn, ohne feinen Beistand murbe die Raiferin Ronigin von den vaterlichen Stat ten wenig behalten und die Raiserfrone gewiß auf bas nene ofterreichische Saus nicht gebracht haben. Allein Die leibenschaft ber wienerischen Staatsleute wolte fich nicht dankbar bezeugen, wo England nicht ben Absichten gegen Dreuffen beitreten murde. Dis hies von der Chrlichfeit Georgs zu viel gefordert. Er wolte also lieber die langst und hochverdiente ofterreichische Sulfe entbehren, als feine lettern Jahre beschimpfen. Er glaubte, der Raiser werde wegen seiner Pflicht dasjenige thun, was seines Umtes ift, und nach feiner Obliegenheit feine deutsche Stage ten sichern beisen, benen America nichts angehet. boch auch diese Hofnung schlug fehl. Georg entschloß fich, ein halbhunderttaufend Ruffen zu befolden, und fich dadurch vor Frankreichs Landmacht ben seinen deutschen Staaten zu sichern. . Dis brachte die wienerischen Sofleute zum Froloden. Man mufte, wie genau Friedrich allen seinen Obliegenheiten nachzukommen pflegt. machte sich die Rechnung, er wurde die Ueberschwemmung Deutschlands, besonders von folden Boltern, gegen bie er ein gegrundetes Mietrauen begen mufte, nicht dulben. Man schlos hieraus, daß beshalb zwischen Rugland und Dreuffen ein Rrieg ausbrechen murbe, ber laut bes Aten Art. des petersburgischen Bundes Desterreich Belegenheit barbote, bas ibm fo febr ju Bergen gebenbe Schle sien zuruck zu erobern, und Dreussen überhaupt auf viele Jahrhunderte um fo leichter zu schwächen und zu entfraften, ba bas reiche England bie Roften zur Unterhaltung einer zalreichen rußischen Macht tragen, und also auch wiber feinen

Kinen Willen das Vorhaben Desterreichs aussühren hel-Doch ber mit Weisheit ausgeruftete Sriedrich entgieng auch biefem Salftrick, ba man benfelben eben gus gurieben gebachte, und vereitelte, jur groften Befturgung berer bie ihn hassen, auch diese Maasregeln, die so mobl. fo flug ausgebacht und genommen zu fenn schienen. ber Raiser zu Abwendung eines franzosischen Ginfals in Deutschland bie Mittel vorzufehren verabfaumte, fo that Es unterzeichnete mit dem großbrifoldes Dreussen. tannischen Monarchen ben isten Jan. 1756 ein Bundnife, vermoge beffen fie ihre Macht vereinigen wolten, fich aflem Gin - und Durchmarfch frember Bolter in Deutsch. land zu wiberseßen. hiedurch fiel die Besorgung vor Prankreich in Absicht ber deutschen lander George, hiedurch fiel zugleich die Notwendigkeit weg, Ruffen nach unferm Baterlande fommen zu laffen. Das Betragen. welches die rußischen Völker im Kriege von Tartarn und Türken gelernet, und nachber in landern gesittes ter Bolfer ausgeübet, machen, daß unfere Enfel und beren Entel ihren Rindestindern und deren Nachkommen bie Sorgfalt Gr. preufischen Majeftat und Die Liebe gum Baterlande Gr. grosbritannischen Majestat anpreisen Durch biefes Bundnis mar der hof zu Versails Les und die petersburuischen Beteinigte in gleiche Ber-Der erstere ward durch die preußische legenheit gefest. Borforge abgehalten, mit feiner Landmacht feiner Seemacht ein Bewicht zu geben, und bie lettern faben ben Betrag ihrer Rechnung fehlen. Mun mufte man eine andere fchlief-Grankreich mar von dem Sause Desterreich bisber als ein Erbfeind Deutschlands beschrien, weil bessen Bortheile mit ben ofterreichischen nicht übereinstimten. Die Lage ber lander benderfeitiger Staaten, die Unsprüche gegen einander, ein gleiches Bestreben mit Unterbruckung des Gegentheils sich auf bessen Ruinen einen Thron zu errichten, von dem gang Luropa mit Chrfurcht Befehle annehmen mufte, Dis alles, fage ich, hatte benbe zu unverfdbnfohnlichen, zu naturlichen Zeinden gemacht. Seit Marie milians bes iften und Ludwicks bes iten Zeiten mar amischen ihnen ein Zeuer entbrant, bas nur manchmal bes megen auf eine turze Zeit etwas gebampft wurde, bamit man foldem frifde Nabrungsmittel verschaffen tonte. ber haß gegen Dreuffen war bem ausserlich geschlossenen drekoner Verschnungsvergleich ungeachtet, boch noch ardffer. Er brachte Die araften Reinde zu einem unnaturile Defterreich nahm ben Zeitpunct in Acht. den Bundnifi. da Frankreich feine Anschläge vernichtet, Die bannove rischen Staaten und Deutschland gefichert feben mufte. und die Schuld bavon bem frommen, bem friedfertigen Friedrich benmak. Den isten May 1756 ward ein Bundniß zu Versailles errichtet, und alle Belt er-Dis Bundnis machte bie Keinde bes Konias fo tubn, baß sie teine Mäßigung mehr zu beweisen nothiq zu baben schienen. Sie sesten bie bereits angefangenen Rriegsanstalten auf bas eifrigste fort, und ber Ausbruch murde nur noch baburch aufgehalten, bak Rufland fich noch mit fremben Gelbe machtiger machen. und die feit 10 Jahren angefangene Ruftungen vollig zum Die österreichischen Staatsbe-Stanbe bringentsotte. bienten wolten burch dis alles entweder bem Ronige eine Nothwehr, um ben gang gewissen Krieg so viel moglich von feinen landern abzuhalten, abbringen; nur bamit fie fobenn Die Urfache bes Krieges auf ihn welzen fanten: ober man wolte, wenn alles fertig, auf vielen Seiten ben Ronig uberschwemmen und wer murbe fich fobenn unterfteben burfen, nach ber Urfache eines folden Betragens zu fragen, ober ben Vorwand zu prufen und ben Unstrich, ben man bem Lieberfall geben murbe, ju untersuchen. Wurde die Rachkommenschaft solches gleich öffentlich verabscheuen, so kehrte man fich baran gar nicht. Bom Ranfer hatte man feine hinderniß zu befürchten, benn ber mar ber Ranferin Bemal und hatte zu ben bisherigen Schritten ftil geschwie-Von ben Reichsgerichten batte man um so weniger

zu befürchten, ba folche die Gerechtigkeitspflege ohnebiß seit Sahrhunderten nach den Bortheilen des Kapfers abzumelten gewohnt find. Das ganze Reich murbe fich aus Religionseifer, ober aus Reib einen Mitstand machtiger als fich zu feben, ober aus Furcht vor Desterreiche startem Arm, in biefe Bande verftricken laffen. Das frangofische Geld wurde feine Dienste ben ben schwedischen Reichstathun thun, und dieses fonst frommes Bolt murbe ben einer geschwinden Eroberung einiger preukischer Orte die Sandlungen ber Reichsrathe zwar nicht aut beissen, boch aber auch nicht wiberrufen und bestrafen. Griedrich sahe bas Bewitter auffteigen, er fabe biefe truben Wolfen über feinem Ropfe sich zusammenziehen. Er that alles moaliche folche zu zertheilen. Aber vergebens lies er fich merten, bag er hinter bas Beheimnig getommen; vergebens verlangte er von Desterreich eine bestimte Erflarung megen feiner gewaltigen Ruftung, und bag man ihn meber in biefem noch funftigem Jahre nicht angreifen wolte. Die Schatten berer hunderttausenden, Die ber Rrieg in die Ewigkeit geraft, Die Millionen Wanfen und ungludlich gewordener fchrenen um Rache, über Die Bermeigerung ber Antwort einer fo billigen Anfrage. Bergebens ftelte ber Ronig bem fachfiften Sofe fein mahres Wohl vor. Aller Bergen waren verstocht mie bes Gott wolte zu unsern Tagen durch die Hand Dharao. feines andern Rnechts Wunder thun, damit ihn alle Welt fürchten lerne. Die schwere Pflicht, seiner Unterthanen leben und Bermogen zu schuken, verstattete ihm nicht, den Keinden noch langer Zeit zu laffen und einen Unfall abzu-Da seine Reinde ihren Urm zu schlagen schon in warten. die Sohe recten, mufte er fuchen benfelben zu ergreifen und ibn zu entwafnen.

Friedrich sieng daher gleichfals an, sich gegen die bevorstehenden Umstände in Verfassung zu seßen. Besonders nahm er im Junio 1756 eine Erhöhung verschiedener Kriegsbedienten vor, und unter andern erhob er unsern Helden des Prinzen August Wilhelms von Dreussenkönig-

liche Sobeit jum General en Chef feiner Sugvolfer. bevorstehende gieng benfelben so nabe als den Ronig an. Unier Dring hatte schon ofters fein Leben vor bas Baterland Der Monarch konte also mit ber groften Zuverficht benfelben seinem gangen Rufvolt zum Anführer bestimmen, ba er von feinem braven Berhalten schon so viele to augenscheinliche Proben gegeben, und ba er wegen ber Ebronfolge ben gangen Rrieg als ben feinigen anzusehen hatte. Weil nun zum gutlichen Auskommen teine Sofnung übrig blieb, fo brach ber Ronig in brenen haufen nach Sachsen auf, um folches entweder nach feinen eigenen Bortbeilen ju nothiaen mit ihm gemeinschaftliche Sache zu machen, ober felbiges auffer Stand zu fegen, ibm fo wie es 1744 gefche. ben mar, ju schaben. Das fachsische Beer brante mirt. lich vor Verlangen sich mit dem preußischen zu vereimigen und glaubten so viele fraatsfluge Manner ben bemfelben. daß folches die Vortheile ihres herrn erforderten. ber hof hatte unglucklicher Beife ben Vorspiegelungen eis nes ofterreichisch gesinten und mit Leidenschaften erfülten Staatsbedienten Blauben bengemeffen und folgte beffen Rathe Auf die erste Nachricht von Annaherung ber schlägen. Dreuffen, muste die sachsische Macht in ein unüberwind. liches Lager an dem Ruft des Ronittsteine fich zusammen-Die Dreuffen ruckten berfelben febr schleunig ziehen. Des Ronigs Colonne, ben ber fich auch unfer Selb befand, befeste ben 20sten August Wittenberg und gieng über Corgau langst ber Elbe cantonnirungsweise bis in bas lager ju Rothenschonberg, mo sie den 6ten Se-Un eben bem Lage fam bie Coloune prember einrückte. des Herzogs Kerdinand von Braunschweig-Wolfenbuttel über Leipzia und Chemnin im lager ben greys berg, und die dritte unter dem herzog August Wilhelm von Braunschweig Bevern burch die Lausig in bem tager ben Sischbach jenseit ber Elbe an. ' Noch an eben dem Tage nahm ber Ronig Dresden in Befis. Da sein hauptabsehen gegen Bohmen gerichtet mar, fo unterunterlies ber Monarch nichts um Gr. polnischen Majeftat aufs neue feine ichon vorher erofnete Borichlage anzu-Allein man verwarf feinen Untrag. fich alfo ben Rucken ficher machen und bie Bereiniauna eis niger öfterreichischen Volker mit der fachsischen Macht perhindern mochte, faste er ben Entschluß, bas sachsische Lager einzuschliessen. Den igten September geschabe folches baburch, daß die Dreuffen mit 38 Bataillons und 30 Efcabrons von Sedlig, wo bas hauptlager war, 3ebista, Cotta, Zennersdorf, Marckersbach und Zellendorf diesseits der Elbe, jenseit dieses Flusses aber von Schandau, Wohlen, Altraden, Muckenthal und Lomen Besig nahmen. Der Ueberreft bes in Sach. sen angelangten preukischen Beeres gieng nun nach 236be Herzog Serdinand von Braunschweig bezog icon ben 13ten September bas tager ben Peterswalde und jagte ben Grafen Deroni jurud, ben igten nothigte er den Grafen von Wied sich nach Lowositz zurückzuzie-Am 23sten erfolgte Die Einnahme bes vesten Schlose Es vereinigte sich ber Generalfeldmarschaft ses Tetschen. Reith mit bem Bergoge, qualeich fam unfer Dring und ende lich ben 28ften ber Ronig felbst ben biefem Seere an. ofterreichische Macht wolte unter bem Kelbherrn Brown bie Sachsen entfegen. Sie war baber von ihrem Sam. melplage Rollin über Dlanian, Schwarzkostelen, Aus bolig, wo fie über die Libe gieng, ben 26sten Seprember ben Budin angelangt. Bon hier gieng sie ben zosten in 4 Colonnen über die Luer und nach Lowofig, wo es ben isten October zu einem hartnäckigen Treffen fam. Un. fer Pring batte bie Mitte ber erften Linie unter feinem Be-Seine Befehle, welche fein Beneralabjutant ber febl. hauptmann von Dequede mit folder Lebhaftigkeit über. brachte, daß ihm folche ber Ronig nachher besonders gul pergelten für gut befand, murben fo gut ausgeführt, bag ber Dreuffen Muth fiegete und den Feind zwang, noch in berfelben Nacht wieder in fein voriges tager hinter die Etter ju gie-C 5 ben.

Der Ronig vereitelte noch einen anbern Entwurf bie Sachsen zu befreien, ba man benselben auszuführen übermahm, welches ben 15ten und 16ten October die Uebergabe ber gangen fachfischen Macht und ben isten bie Partenlosigkeit ber Beste Roniusstein nach sich zog. Denn nach Bohmen, und führte ben goften October feis ne Volker wieder nach Sachsen, wo er ihnen in ber Mitte des Monats Movember die Winterlager anwies. Prinzen von Dreuffen Regiment bezog bas feinige zu Ban Ben in ber Laufin, in welcher Gegend wegen ber Berfie the der Desterreicher daselbst einzubrechen, eine befondere Bachsamkeit erfordert wurde. Er felbst hielt sich ben bem Ronige ju Dresden auf, wo er in bem Saufe des General Arnims fein Quartier hatte, und feine Frommigfeit fowol burch Besuchung ber lutherischen Creugfirche als bereformirten Berfamlung in bem Landsbertteriften Daus fe auf dem alten Martte auch unsern Nachbarn bemies. Er besuchte zwar ben iten Januar 1757 feine hoben Ans gehorigen in Berlin, aber nur auf eine fehr furge Beit. Er fchlug bie ihm juftebenbe Binterergoglichkeiten groß. muthig aus, und half alles zu Erdfnung bes neuen Relbau. ges mit beforgen.

Dieses geschahezu Ende des Aprils an vier Orten fast zu gleicher Zeit. Der Herzog von Bevern, der eine Colonne aus der Lausisz nach Böhmen sührte, sand den stärksten Widerstand, erhielt aber auch über die Feinde den Reichendert sehr wichtige Vortheile, woben das Betragen des Regiments zu Fuß Sr. Hobeit sehr gerühmt wird. Unser Prinz befand sich den Sr. Majestät, die den Peterswalde in Böhmen giengen, und sich nachher mit dem Fürsten Mostinz, der über Commotau anlangte, vereinigten. Das königliche Heer trieb die österreichische Macht dis Prag vor sich her, welcher Hauptstadt er sich gleichfals näherte, da in der Zeit auf der andern Seite der Feldmarschall Graf von Schwerin aus Schlessen, der in Zöhmen den Benerallieutenant von Winterseld und den Herzog von Bevern.

Bevern an sich gezogen hatte, berzueilete. Dieses lettere Seer, meldes Schwerin befehligte, verstärfte ber Ronig perfonlich mit einem Theil bes feinigen und grif jenfeit Dratt ben bten May bie vielfach verschanzte und auf lauter Unboben weit über 100000 Mann bestehende feindliche Macht Dach überstandenen vielen Schwierigkeiten marb ber Reind geschlagen, ber fich über bie Belfte nach Dratt marf. Der Sieg koltete freplich vieles Blut. Doch erhielt Got ben Konig und feine groffen Bruder ben gutem Wohlfenn. Unfer Dring war mabrend ber Schlacht ben bem feitschen heer geblieben und verhinderte die Rluchtigen burch Dratt zu entfommen. Ihm gieng besonders ber Lod des Majors von Dequede febr nabe, ber sich als fein Generalabiutant ben allen Belegenheiten febr mobl verhalten. Se. Hobeit befuchten ihn, ba er tobtlich verwundet war, und bald barauf recht großmuthig mit Tode abgieng und auch die Empfindungen von des Prinzen Gnade mit ins Grab nahm. Hierauf ward Pratt belagert, und man war bamit ichen febr weit gefommen, als endlich ber ungludliche Sturm des feindlichen lagers ben Collin vom 18ten Junius den Ronig bewog, folche Belagerung ben 20sten aufzuheben. Der Pring von Dreuffen unterstüßte mit feiner Brigabe ben Nachwa . ben ber Generallieutenant Graf von Schmettau anführte, so mohl, daß bende dadurch das gröste Lob erhalten haben. Se. Sobeit wurden hierauf abgeschickt, Die beversche Armee, welche hauptsächlich mit bem Feinbe ben Collin geschlagen batte, nach Sachsen zu führen. Diefes Beer jog fich über Miemburg und Liffa nach Jungbunglan, von mo ber Pring bas ju Jungbunglau eroberte groffe Magazin wegbringen ließ. Bon bier gieng ber Marsch nach bomisch Leipa, wo ber Pring einige Beit fteben blieb. Endlich brach bas Beer nach ber Laufin auf, und mufte, weil ber Feind ben isten Julius Babel befest hatte, feit bem ben iften Julius erfolgten Abquae aus bem tager ben bomisch Leipa, um Bittau ju erbalten, ben Marsch über Rumburg nehmen, und ba man

man ben Zittau zu spat kam, und man also nur die Besatung dieses Orts größentheils an sich ziehen konte, um die Ebene zu gewinnen, in die Gegend von Zauzen abgehen. Die sehr engen und hohlen in Felsen gehauene Wege, die von allen Seiten anprellenden Feinde, die weite Gleise der preußischen Wagen und der geschwinde Marsch, alles dieses, sage ich, waren Ursachen, daß einiges Feldgeräche verlohren gieng. Die österreichische Hauptmackt war indessen mit Mehreren Volkern, die der Monach aus Böhmen über Pirna selbst herzubrachte, verstärkte.

Un den ferneren Kriegsberrichtungen Theil zu nehmen, wurden Ge. Sobeit durch ihren franklichen Zustand verhin-Sie hatten ichon felt einiger Zeit einige Berftopfung in dem Unterleibe verfpuret, bie Beschwerlichkeiten, biemit Relbitunen verknupft find, hatten bie üblen Bufalle, bie aus folden Berftopfungen bergurühren pflegen, vermehret. \*) Machdem alfo ber Ronig ben Oberbefehl wieber übernoms men, giengen Ge. Sobeit um einiger nothiger Pflege m genieffen, von bem heer ab und nach Dresden, von hier aber nach Leipzit, wo fie fich bes Raths ber bortigen beruhmteften Merite bedieneten. hier warteten sie ben muns Dervollen Sieg des Koniges ben Rosbach ab, musten sich aber besferer Bartung megen entschlieffen, über Merfeburtt, wo fie bas Schlachtfeld in Augenschein nahmen, und Zalle nach Berlin zu gehen, wo sie ben 17ten 270s Die Sulfe berer berlinischen gevember anlangten. schicktesten Merzte, die gute Wartung, die Rube, die ber Selb nun genieffen fonte, Die Machrichten von ber Schlacht ben Liffa, von ber Uebergabe Breslau, von ber Eroberung ber Stadt Schweidnig, von bem gludlichen Gintrit bes Roniges nach Mabren und von ber Berjagung ber Brangofen über ben Rhein; alles biefes, sage ich, mach.

<sup>4)</sup> Die Betrübniß über den den 28sten Jun. erfolgten Todesfall der Frau Mutter Majestat hatte gleichfals vieles dazu benger tragen.

ben koniglichen Unterthanen die gröfte Hofnung zur vollin Befferung und Genelung. Ge, Sobeit maren auch 1 Stande nach Oranienburg abzugehen, und es hatte irflich alles Unfeben zur Wiederherstellung feiner toftbaren Man glaubte mirklich die Buniche bes gann Landes murben ben himmel bewegen, ein fo theures ben ferner zu erhalten. Aber bie Borficht hatte es anders Zu benen bisherigen Zufällen war ein anderer ne mitwurkende Urfach feines gar zu fruhen Tobes. itten vor vierzehn Jahren Ge. hoheit mit dem Pferde in m vorigen schlesischen Rriege gestürzt, und baben einen weren Kall am Ropf gethan. Man batte alle nothige littel bagegen vorgekehret, und glaubte ben Schaden aus m Grunde acheilet zu haben. Ben ber nachmaligen Ernung bes Rorpers zeigte es fich aber, baß folches nicht Es fand sich im Ropf noch geronnen Ilia aefcbeben. ilut, welches frenlich tobtliche Zufalle nach fich ziehen mu-Er bald sich solche zeigten, entschlug sich ber Pring ler weltlichen Soheit. Oft gittert ber , welcher in vielen dlachten und andern blutigen Rriegebegebenheiten bem obe nabe gemefen, und eine groffe Tapferteit bemiefen, inn er auf einem Rrankenlager Die Borichaft erhalt, bak Ott ber beste Arit sen. Da ben allen Kriegefallen ber od nur ungewiß ift, bier aber feine menschliche Rettung ebr bilft, fo vergessen sie alle Berghaftigkeit. Unser Beld tte aber nicht nur fein leben im Felde ofters gewagt, fonrn sabe auch seiner Auflösung muthig entgegen. ilte er auch gern als Christ in ber hofnung einer ewigen lucfeliafeit, als ein Erbe bes himmels in ber Berfichena ber unverweltlichen Krone sterben. Die irbitche ver-Ber gefest, um mit ber himlischen gefront zu merben. : ließ daher den evantelisch - lutberischen Dredis : in Oranienburg herrn Rerner zu sich rufen. ier 5 stundigen Unterredung mit diefem mackern und geten Beistlichen mart er burch benselben von Bottes anager Befinnung gegen ibn und von ber Bewisheit seiner Doc.

man ben Zittau zu spat kam, und man also nur die Besatung bieses Orts größtentheils an sich ziehen konte, um die Ebene zu gewinnen, in die Gegend von Zauwen abgehen. Die sehr engen und hohlen in Felsen gehauene Wege, die von allen Seiten anprellenden Feinde, die weite Gleise der preußischen Wagen und der geschwinde Marsch, alles dieses, sage ich, waren Ursachen, daß einiges Feldgeräche verlohren gieng. Die österreichische Hauptmackt war indessen mit Mehreren Volkern, die der Monarch aus Zöhmen über Dirna selbst herzubrachte, verstärfte.

Un den ferneren Kriegsberrichtungen Theil zu nehmen, wurden Se. Sobeit burch ihren franklichen Zustand verbin-Sie batten schon feit einiger Zeit einige Berftopfung in dem Unterleibe verfouret; bie Beschwerlichkeiten, biemit Relbzugen verknupft find, hatten bie üblen Bufalle, bie aus folden Berftopfungen bergurubren pflegen, vermebret. \*) Machdem also ber Ronig ben Oberbefehl wieber übernom men, giengen Ge. Sobeit um einiger nothiger Pflege w genieffen, von bem heer ab und nach Dresden, von bier aber nach Leipzig, wo fie fich bes Raths ber bortigen berubmteften Merate bedieneten. hier marteten sie ben muns Dervollen Sieg des Roniges ben Rosbach ab, musten sich aber besterer Bartung megen entschlieffen, über Merfe burtt, mo fie bas Schlachtfeld in Augenschein nahmen, und Zalle nach Berlin zu gehen, wo sie den 17ten 770s Die Hulfe berer berlinischen gevember anlangten. schicktesten Merzte, Die gute Wartung, Die Rube, Die ber Beld nun genieffen konte, Die Machrichten von ber Schlacht ben Liffa, von der Uebergabe Breslau, von der Eroberung ber Stadt Schweidnig, von bem gludlichen Gintrit bes Roniges nach Mabren und von ber Verjagung ber Rranzosen über ben Rhein; alles biefes, sage ich, mach.

Die Betrübniß über den den 28sten Jun. erfolgten Todesfall der Frau Mutter Majestat hatte gleichfals vieles dazu benger tragen.

te ben koniglichen Unterthanen die grofte Sofnung zur volli-Se, Hobeit maren auch gen Befferung und Genefung. im Stande nach Oranienburg abzugehen, und es hatte mirflich alles Unfeben gur Wieberherstellung feiner toftbaren Befundheit. Man glaubte wirklich die Bunfche bes ganzen Landes murben ben himmel bewegen, ein fo theures Leben ferner zu erhalten. Aber Die Borficht hatte es anders Bu benen bisherigen Zufällen mar ein anderer bestimt. eine mitwurkende Urfach feines gar ju fruben Tobes. hatten vor vierzehn Jahren Ge. hoheit mit bem Pferbe in bem vorigen schlesischen Rriege gestürzt, und baben einen ichweren Fall am Ropf gethan. Man hatte alle nothige Mittel bagegen vorgekehret, und glaubte ben Schaben aus bem Grunde geheilet zu haben. Ben ber nachmaligen Erdfnung bes Rorpers zeigte es fich aber, baß foldes nicht Es fant fich im Ropf noch geronnen pollig geschehen. Blut, welches frenlich tobtliche Bufalle nach fich ziehen mufte. Gr bald fich folche zeigten, entschlug fich ber Dring aller weltlichen Sobeit. Oft gittert ber, welcher in vielen Schlachten und andern blutigen Rriegebegebenheiten bem Lobe nabe gemefen, und eine groffe Tapferteit bewiefen. wenn er auf einem Rrantenlager bie Botschaft erhalt, baß Bott ber beste Argt fen. Da ben allen Rriegefallen ber Lod nur ungewiß ist, bier aber teine menschliche Rettung mehr hilft, so vergessen sie alle Berghaftigkeit. Unser Seld batte aber nicht nur fein leben im Relde ofters gewagt, fonbern fabe auch feiner Auflosung muthia entgegen. wolte er auch gern als Christ in ber Hofnung einer ewigen Bludfeliafeit, als ein Erbe bes Simmels in ber Berficherung ber unverwelflichen Rrone fterben. Die irbitche verlies er gefest, um mit ber himlischen gefront zu werben. Er ließ daher den evangelisch - lutherischen Predis ger in Oranienburg herrn Rerner zu sich rufen. einer 5 ftunbigen Unterrebung mit biefem mackern und gefesten Beiftlichen mard er burch benfelben von Bottes anabiger Befinnung gegen ibn und von ber Bewisheit sciner Dof.

Bofnung bestärkt; fo, bag alle biejenigen, welche febr zahle reich im Zimmer gegenwartig maren, in die beiligfte Beme gung geriethen. Der Pring hatte, um fich in feiner nothigen Rubereitung zu feiner lettern Reife nicht unterbrechen zu mob len, und um feiner schwangern Frau Gemalin und Rinbern burch seinen lettern Abschied nicht bas Berg zu brechen ihren Rufpruch verbeten. Doch war die Prinzeffin Amalia th nigliche Hoheit nicht zu bewegen gewesen, ben sterbenden Berrn Bruder zu verlaffen. Sie blieb bis zu seinem Em be gegenwärtig. Er übergab, an einem dazu ftoffenben Steckfluß in ber glaubigften Faffung ben izten Junius 1758 um halb 4 Uhr bes Morgens, feine Seele in Die Bande seines Schöpfers. Sein Todesfal seste ben ganzen Sof und alle konigliche Unterthanen in eine mabre Traver. Schon am igten marb wegen biefes Absterbens in Berlin so wie bald barauf in allen Provinzen bas Trauergelante Den 18ten ward ber burch biefen Lod erlittens angefangen. Berluft von ben Canzeln in Berlin verfundiget, welches auch in ben famtlichen koniglichen Staaten geschabe. Anfang bes Julii ließ man ben Prachtfarg biefes Pringen in seinem Pallast zu Berlin öffentlich seben. Er mar mit Gilberftud überzogen, febr reich mit golbenen Ereffen befest, auch mit groffen golbenen Quaften und mit 28 golbaecronten schwarzen gewürften Ablern. Unter bem Sarae lag eine samtne mit hermelin aufgeschlagene Decke. Ueber bem Sarge befand sich ein Thron von schwarzen Sammet. an beffen Rudftud bes Prinzen Bild mit einer vergolbeten Auf dem Sarge felbst lag ein Ruffen, Krone zu seben. und auf foldbem eine zierlich verfertigte konigliche Krone. Das Zimmer war schwarz ausgeschlagen, mit einer filbernen Rrone, vielen filbernen Band und febenben Leuchtern. auch mit silbernen Zindeln prachtig ausgeschmuckt. auf Die Art war auch bas Vorzimmer ausgezieret. bem endlich den zoten Julius die Leiche Gr. Soheit unter Bebeckung eines Commando bon beffelben Regiment gu Ruf aus Oranienburg in Berlin angefommen, fo geschabe.

abe ben riten des Abends die stille Bensehung besselben s feinem Pallaft in ber Schloß - und Domfirche. henzug eröfnete fein hofmarschall herr von Meumeister t Sr. Hoheit Hofftaat. So benn fam ber Leichenma. melder mit acht Pferben bespannet und auf benben eiten von ben Staabsofficiers ber berlinischen Besas na umgeben mar, die die Leiche auf den Bagen hoben b nachber in Die konigliche Bruft trugen. Reben berfelben ingen 14 Ebelfnaben Gr. Sobeit, welche weiste Bachsfa-In trugen, und bas obgebachte Commando. Sinter bem chenmagen folgten Gr. foniglichen Bobeit ber Pring Fries ich von Dreuffen, welche von Gr. Ercelleng bem Bealfeldmarschall herrn von Kalckstein geführet murben: e, konigliche Hobeit ber Prinz Zenrich von Dreuffen. iche Se. Ercellenz ber Generalfelbmarschall Berr pon ebwald begleiteten; binter welchen biefer Pringen berhofmeister ber Obrifte herr Graf von Bort folaten: rauf Se. konigliche Sobeit ber Pring und Marggraf riedrich von Swedt, welche von Seiner Ercellenz m wirklichen Beheimen Staats . Rriegs- und bririgirenben linister Berrn von Zappe geführet murben; Ge. koniabe Hoheit der Pring und Marggraf Zenrich, welchen e. Socharafliche Ercellenz ber wirkliche geheime Rriegsitagts und erste Cabinetsminister herr Graf von 1300e. ils begleiteten, und nach welchen die foniglichen geheis en Staats . und Rriegsminister nebst benen in Berlin mefenden Herrn Generals und dem gangen Abel von dem mtlichen Sofftaat tamen. Den Beschluß machte ein Dedement ber berlinischen Besagung. Die Rackeln murn von bem aangen abelichen Cabettencorps getragen. Der of und bas gange land legten eine viermonatliche Trauer 1. und in allen Rirchen und von allen hoben Schulen urbe bem bochfeligen Prinzen eine Leichen und Gebachtsprediat achalten, welches in Berlin ben ibten Julius ier ben 3often Pfalm v. 5 und 6 gefchabe. Bott lege bas frub entgangene Alter Gr. Sobeit, bie im 36ften Sabr ber  $\mathfrak{B}$ ck Aber min fer nerder. Der hindmischener **innungen ()** His. Semali und Kinderr der und mitale **dies und** reher ling klieft gen Feren auf Tellen is blieb auseinen.

Se finell de Jeger varet de vizem **Francisc** und fie ger eine idene Berfen ben. June gaudfeite Beites kanner meine einem einem jeher Terrem " der sich te Jan in Tarter in ment fren Erick und Life. Die Berdins von von der einem Krimein ediffigen II kerkhaften ausgeweine. Das franzöhicht if ihr bringiften Burner fe frif aus bie deunicht Ciride eigen gemade. Er feme bate Remmen in ber Colefferiung. In ber Beitigte findenim fernes fine fes fame er eine Stante, und er fam min bem groffen Briedrich die Begebengenen ber vongen Jener ehre Bor unige, is bestigelen geleinen. Ebenduck Friedrichmet fein besomeiffer in ber Kriegefund, und ba er biefen fich ben in allen Gelbidben und Kriegsmufferungen benemal fig und mit Begenwart bes Beifes begleitet hame. fo fon te er frerlich vor andern in biefem Grad gescheinte Scheib te maden, tie biefe Belegengent fo bald und fo oft nicht haben , und die nicht fo gut die Rriegsbaufunft als des noefigite Gulfemittel verstunden als er. In biefer Kriegs baufunft fomol als in ter burgerlichen Baufunft fane er es unter Anweisung bes Beren Major von Zumbert febr weit gebracht. In ber Sittenlehre und ber ichmeren Runft au regieren hatte er gute Unweifung und bas erhabene Dufter seines regierenden herrn Bruders. Gein Zeitwertreib mar bie Maleren und er hat eigenhandig mit Delfarben fchone Landschaften verfertiget. Er fante und ahmte bie beiten Meister biefer Runft nach. Geine ordentliche Befchaftis gung

<sup>(\*)</sup> Gott erfreute awar bie konigl. Unterthanen zu 117agder burg, wohin die Fran Prinschin konigl. Hebeit fich nach Ihres Gemals Tode hin verfügt hatten, den 30sten October 1758 mit einem geuinden Prinzen Georg Carl Amilius; forderte felbigen aber auch den isten Kebr. 1759 Abends um 10 Uhr zu Berlin aus diesem Leben ab.

aung war bie Baffenubung ber Kriegsvolfer, bie er nie-Go aufgeklart fein Berftand mar, fo mals versaumte. Eine findliche Liebe zu feinen toniaaut war fein Wille. lichen Eltern erwarben ibm die gegenseitige Liebe berselben und bie vaterliche Zuneigung, und die ben allen Gelegens beiten bewiesene Bartlichkeit gegen ben Ronig und fein übriges tonigliches haus, machten, bag ber Ronig folches felbst einsabe, dffentlich rubmte und belohnte. Er ward sum Pringen von Dreuffen erflaret. Er verdiente eine Rrone au tragen, obgleich die Borficht andere Bege gieng. te einen Beldenmuth und ein menschliches erbarmendes Berz. Bor bie Rechte ber Krone magte er in allen Kriegen Gr. Majeftat großmuthig fein Leben. Er gieng alle Stufen burch, um wohl befehlen zu konnen. Gegen die Armen war er milbehatig, und recht fürstlich frengebig; jeboch in andern Studen zur Berschwendung nicht aufgelegt, sonbern ber ordentlichste Haushalter. Selbst ber prachtig angefangene Bau in Oranienburg ift bavon ber beste Bes weis. Er hat auf feine Roften abeliche und burgerliche Rinber errieben laffen, die jest mit ben Urmen zugleich um ihren gemeinschaftlichen Bater weinen. Gein Berg mar biegfam und sehr gartlich. Endlich zeigte fich auch ber Christ auf feinem lektern Sterbelager, ba er bie Schlacken ber irbi. fchen Butte ablegen und fich in bas weiffe Bewand ber Unfcult und bes Berbienftes feines Erlofers bullete. muß noch einmal ermahnen, baß er auch bas fonigliche Saus fortgepflangt, und in feinen Pringen, welche bie Surften ber Jugend mit Recht zu nennen find, die Sofnung ber preußischen Staaten vor ihr funftiges Wohl bestartet, und bierdurch ben ftartften Eroft ben bem billigen Gram über feinen zu fruben Tod, jugleich aber vereinigte Bunfche vor die gludliche Entbindung ber Pringefin von Dreuf. fen tonial. Sobeit binterlaffen bat.

Jedoch was unterstehe ich mich ein Bild zu entwerfen, das die Hand des grösten Meisters nach dem Leben getroffen hat. Ich will solches meinen Lesen vorstellen, um sie Leb. ar. Leld. 2. Th.

beswegen schadlos zu halten, daß sie meinen schwachen Entwurf gelesen. Der König hatte mit unparthenischer Feber die Geschichte seines Hauses geschrieben. Er eignete dieselbe unserm Prinzen zu und zeigte darin, wie der Erbe seiner Krone sen und senn muste, um seinen Vorsahr in der Regierung, nicht zu beschimpfen. Hierist eine Uebersehung dieser Zueignungssschrift, die die meisten meiner Leser vielleicht schon in der weit schonern Urschrift gelesen haben werden. Sie ist wach, daß alle durch den Tod unsers Prinzen gerührte Unterthanen wissen, wie gerecht ihr Schmerz, wie billig ihre Thranen sind.

## Lieber Bruder!

Ich habe feit einiger Zeit meine Erquickungeftunben zur Verfertigung eines Entwurfs ber Geschichte bes Saufes Brandenburg angewandt. Wem fonte ich wohl mit grofferm Rechte biefes Wert zueignen, als bemienigen. welcher bermaleins die Zierde Diefer Geschiehte fenn wird? Demjenigen, welchen bie Geburt jum Thron ruft, und bem ich alle Arbeiten meines lebens geweißet habe? waret von ben Thaten Gurer Borfabren unterrichtet, ehe ich Die Reder solche zu beschreiben erarif. Die Mühe, welche ich zur Ausarbeitung dieses Abrisses angewendet habe, kan Euch also nur bagu bienen, selbige wieder ins Gedachtnis Ich habe nichts bemantelt; ich habe nichts verschwiegen: ich habe die Prinzen Eures Saufes so vorge-Eben ber Pinfel, welcher Die stelt, wie fie gewesen find. friegerischen und burgerlichen Tugenden des groffen Churfürsten geschildert, hat auch die Feler des ersten Ronigs von Preuffen, und die leibenschaften berühret, welche burch die Vorfehung in ber Folge ber Zeit gebienet haben, bieses Saus auf ben Gipfel ber Ehre zu bringen. ben es Ich habe mich über alle Borurtheile erho. erreichet hat. Ich habe Prinzen und Verwandten als andere Menschen betrachtet: ohne durch die Herschaft mich verführen ju laffen; ohne meine Borfahren zu vergottern, habe ich bas kafter an ihnen mit Dreiftigkeit getabelt, weil es auf bem

bemi Throne keine Frenstatt finden foll. Die Lugend habe ich gelobt, wo ich sie gefunden babe, und mich sogar vor ber Begeisterung, welche fie einfloffet, in Acht genommen, Damit Die reine und lautere Warbeit in blefer Bekbichte Wenn es ben Menschen erlaubt ift, in bie herschen mochte. aufunftigen Zeiten einen Blick zu thun; wenn man von einmal veltgeseten Grundsagen auf ihre Folgen warscheinlich Schlieffen fan: fo prophezente ich aus ber Rentnis Gurer fitlichen Befchaffenheit, eine bauerhafte Gludfeligfeit biefes Reiches. Reine blinde Freundschaft bat mir von Euch ein gar ju vortheilhaftes Bild gemacht: es ift nicht bie Gprade einer nieberträchtigen Schmeichelen, die wir beibe gleich fart verabscheuen; es ist die Warheit, welche mich verpflichtet, mit einer innern Zufriedenheit zu gesteben, baff Ihr Euch bes Vorzuges wurdig gemacht habt, wozu Euch Die Beburt bestimmet. Ihr habt ben Titel eines Bertheis Digers bes Baterlandes verdlent, ba Ihr Guer Leben grosmuthig fur beffen Wohlfart in Gefahr gefest habt. babt es Euch nicht fur unanftanbig gehalten, im Rriege von unten auf zu bienen: benn nach Eurer Meinung, mufte man vorher gehorchen, um mohl befehlen zu konnen. w Bescheibenheit verstattete Euch nicht, Euch mit ber Ch. re zu schmuden, welche ber Pobel ber Prinzen auf Roften ber Erfahrung alter Felbherren gar ju gern an fich reiffet. Ihr habt alle Leibenschaften und allen Gigennus in Guch unterbrucket, und allein Eure Aufmerksamkeit auf bas Wohl bes Staats ju ber Zeit gerichtet, wenn es barauf anfam , foldem Dienste zu leisten. So bachte Bouflers, als er sich ben dem Konige von Frankreich zum Feldzuge von 1709 anboth und unter bem Villars biente; als biefer ihn antommen fabe, und mufte, baß er unter ihm bienen folte, so sagte er zu ihm: Deraleichen Gesellen welten Nicht das beständig falte Blut allezeit für Meister. ben ben groften Befahrlichkeiten; nicht die jederzeit flugheites volle Entschlieffungen in entscheibenben Mugenblicken, Die Guch bem Solbaten als bas vornehmfte Werkzeug feiner Siege D 2 porge.

porgeftellet, macht allein ben Grund meiner und ber Welt Sofi nung aus! Die tapfersten Konige baben oftmals ihre Stagten ungludlich gemacht: Dis bestätiget Die friegerische Begierbe Stant bes Isten. Carls des 12ten und so vieler anderer Rin. fen, die fich bennahe ins Unglud gefturzt ober burch ausfchmeifenden Chraeiß ihre Sache verborben haben. Ach muss Euch mit Eurer Erlaubniß fagen , Die Sanftmuth, Die Leutfeligfeit Eures Characters, die aufrichtigen Thranen, die Ihr verwe fen, als ein schleuniger Zufall mein Leben zu endigen brober, bis find bie ficheren Pfanber Eurer Tugenben und bes Gluds berer, die der himmel Eurer Regierung anvertrauen wird. Ein Berg, bas ber Freundschaft offen ftebet, ift über allen niebertrachtigen Chrgeiß erhaben: 3hr fennet feine anbere Borfcbriften Eurer Aufführung, als Die Berechtigfeit, und 3hr be Arebet Euch allein die Bochachtung der Weisen zu erhalten. So bachten Antonin, Titus, Trajan und die besten Film ften, welche man mit Recht die Wolluft bes menfchlichen Ge-Wie glucklich bin ich nicht, lieber schlechts genennet bat. Bruder, fo viele Lugenden an Euch, dem nachsten und liebsten meiner Verwandten mahrzunehmen? Der himmel hat mir eine gegen Berdienfte empfindliche Seele und ein Berg gegeben, bas ber Ertentlichteit fabig ift. Diefe Bande und bie, welche von der Natur herrühren, verbinden mich mit Guch auf emig. Es find biefes Befinnungen, Die Euch ichon lange befant find: 3ch freue mich aber, daß ich folche vor diefem Berte, und fo zu reben, vor bem Angesicht ber gangen Belt wiederholen Ich bin mit so vieler Freundschaft als Hochache Fan. tung

Lieber Bruder

Euer aufrichtiger. Bruder und Diener Friedrich.



II. Leben

II.

## Leben

Seiner Excellenz,

bes

## Hand Bollow.

Seiner. Königl. Majestät in Preussen Generalfeldarschalls, Ritters des schwarzen Ablerordens, Gouerneurs der Beste Westel, Amtshauptmanns von Spantekow, Erb = und Gerichtsherrns von Busekow,
Wustrau, Batow, Grüneberg
u. s. w.

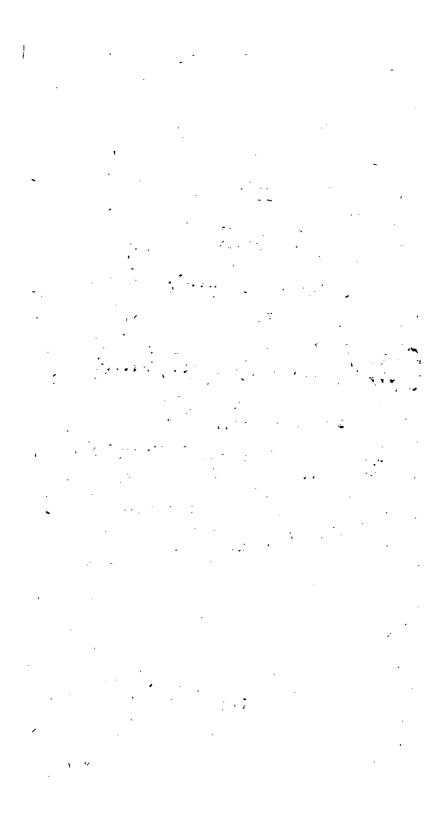



### Friedrich Wilhelm von Dossow.

u benen Wohlthaten, womit der himmel ein Land beglücken kan, gehoret allerdings ein hohes Alter feiner Sinwohner. Auch die besten Sigenschaften eines Jünglings,

werben mit ben zunehmenben Jahren verschonert. lange Erfahrung eines Greises zeigt in unenblich vielen Belegenhoiten ein fliges Berhalten. Gein gemäßigtes Feuer ist mit Vorsichtiakeit veraeselschaftet. Sein Rath ist auf Beisheit gebauet, und seine Grunde durch Benspiele ber vorigen Zeiten unterftust. Deswegen haben alle gefittete Stag. ten bem Alter eine gewiffe Chrfurcht gewibmet, benen Breifen Vorzüge vor denen jungern eingeräumt, ihnen den ehrwurdigen Namen ber Bater bengelegt und ihr graues Saupt por die Krone, vor die Zierde ihres Bolts gehalten und find gluctlich gewesen, wenn sie ihren Borschlagen Bebor gege-Es versteht sich, daß ich von Beisen spreche, Die vers ben. Dienstvoll die hochste Stufen des menschlichen Alters erreicht. von benen die Rachwelt mehr fagen fan, als Gellert von feinem Alten singen fonte:

Er ward geboren, nahm ein Weib und ftarb. Ben folchen achtzigjährigen Rindern hat die Shrfurcht ber Nachkommen keine Nahrung, wenn gleich der Anblick ih= D 4

Bofnung bestärkt; fo, bag alle biejenigen, welche febr jabl reich im Zimmer gegenwartig maren, in Die beiligfte Bemegung geriethen. Der Pring hatte, um fich in seiner nothigen Bubereitung zu seiner lettern Reise nicht unterbrechen zu mol-Ien, und um feiner schwangern Frau Gemalin und Rinbern Durch seinen lettern Abschied nicht bas Berg zu brechen ihren Bufpruch verbeten. Doch war die Prinzefin Amalia fo nigliche Sobeit nicht zu bewegen gewesen, ben sterbenben herrn Bruder zu verlassen. Sie blieb bis zu feinem Ens be gegenwartig. Er übergab, an einem dazu stoffenben Steckfluß in ber glaubigften Faffung ben 12ten Junius 1758 um balb 4 Uhr bes Morgens, feine Seele in Die Ban-De seines Schöpfers. Sein Todesfal feste ben gangen Sof und alle konigliche Unterthanen in eine mabre Trauer. Schon am 13ten ward wegen biefes Absterbens in Berlin so wie bald barauf in allen Provinzen bas Trauergelaute angefangen. Den isten ward ber burch biefen Lob erlittene Rerluft von ben Canzeln in Berlin verkundiget, melches auch in ben famtlichen koniglichen Staaten geschahe. Anfang bes Julii ließ man ben Prachtfarg biefes Pringen in seinem Pallast zu Berlin offentlich seben. Er mar mit Silberftud überzogen, febr reich mit golbenen Ereffen befest, auch mit groffen golbenen Quaften und mit 38 golbaeeronten schwarzen gewürkten Ablern. Unter bem Sarge lag eine samtne mit hermelin aufgeschlagene Decte. Ueber bem Sarge befand fich ein Thron von ichwarzen Sammet, an beffen Rudftud bes Pringen Bilb mit einer vergolbeten Auf bem Sarge felbst lag ein Ruffen. Rrone zu feben. und auf folchem eine zierlich verfertigte konigliche Rrone. Das Zimmer war schwarz ausgeschlagen, mit einer filbernen Rrone, vielen filbernen Band und ftebenben leuchtern. auch mit filbernen Zindeln prachtig ausgeschmuckt. auf die Urt war auch bas Vorsimmer ausgezieret. bem endlich ben zoten Julius die Leiche Gr. Soheit unter Bebedung eines Commando von beffelben Regiment zu Ruf aus Oranienburg in Berlin angefommen, fo geschabe

fchahe ben riten bes Abends die stille Benfegung besselben aus seinem Pallast in der Schloß - und Domkirche. Leichenzug eröfnete fein hofmarschall herr von Meumeister mit Gr. Bobeit Bofftaat. So benn fam ber Leichenmas gen, welcher mit acht Pferben bespannet und auf benben Seiten von ben Staabsofficiers ber berlinischen Befas sung umgeben mar, die die Leiche auf den Bagen hoben und nachher in die tonialiche Gruft trugen. Meben derfelben giengen 14 Ebelfnaben Gr. Sobeit, welche weiffe Bachsfadeln trugen, und bas obgebachte Commando. Sinter bem Leichenmagen folgten Gr. foniglichen Sobeit ber Pring Gries drich von Dreuffen, welche von Gr. Ercelleng bem Beneralfeldmarschall herrn von Raldstein geführet murben: Se fonigliche Sobeit ber Pring Genrich von Dreuffen. melche Ge. Ercellenz ber Generalfeldmarschall Berr pon Lebwald begleiteten; hinter welchen biefer Pringen Dberhofmeister ber Dbrifte Berr Graf von Bort folgten: worauf Ge. fonigliche Sobeit ber Pring und Marggraf Griedrich von Swedt, welche von Seiner Ercelleng bem wirflichen Geheimen Staats . Rriegs. und bririgirenben Minister Berrn von Sappe geführet murben; Ge. fonialiche Hobeit ber Prinz und Margaraf Zenrich, welchen Se Socharafliche Ercellenz ber wirkliche geheime Rriegs. Staats und erste Cabinetsminister Berr Graf von Dobewile begleiteten, und nach welchen die foniglichen geheis men Staats . und Rriegsminister nebst benen in Berlin anwefenden herrn Generals und bem gangen Abel von bem Den Beschluß machte ein Des famtkichen Sofftaat kamen. tachement ber berlinischen Besagung. Die Facteln murbenvon bem gangen abelichen Cabettencorps getragen. Sof und bas gange land legten eine viermonatliche Trauer an. und in allen Rirchen und von allen hoben Schulen wurde bem bochseligen Prinzen eine Leichen . und Gebacht. nisprediat gehalten, welches in Berlin ben ibten Julius über ben goften Pfalm v. 5 und 6 geschabe. Bott lege bas au frub entgangene Alter Gr. Hobeit, bie im 36ften Jahr ber Bek Welt entriffen worden, Dero hinterbliebenen schwangern (\*) Frau Gemalin und Kindern ben, und erhalte biese wahre Hosnung kunftiger Zeiten zum Besten so vieler tausenden.

Se. fonigliche Sobeit maren von mitlerer Mannelange, und ftelten eine schone Person vor. Ihre gluckfelige Gesichts bildung zeigte zugleich einem jeden den Prinzen, ben Selb, ben Bater, ben Menschen, und erwarb Ihnen Shreurcht Der Verstand war mit allen einem Kronerben und Liebe. nothigen Wiffenschaften ausgezieret. Das französische ist allen preußischen Prinzen fo fruh, als die deutsche Er hatte viele Rentniß in ber Sprache eigen gemacht. Erbbeschreibung. In ber Geschichte sonderlich seines Saufes hatte er eine Starte, und er hatte von bem groffen Briedrich die Begebenheiten der vorigen Zeiten ohne Bor-Eben dieser Friedrich mar urtheil zu beurtheilen gelernet. fein Lehrmeister in ber Rriegstunft, und ba er biefen Selben in allen Feldzugen und Rriegsmufterungen belbenmaß fia und mit Begenwart bes Beiftes begleitet hatte, fo fonte er frenlich vor andern in biefem Stud geschwinde Schritte machen, bie biefe Belegenheit fo bald und fo oft nicht haben, und die nicht so gut die Kriegsbaufunst als bas nothiafte Sulfsmittel verstunden als er. In diefer Rriegsbaufunst sowol als in ber burgerlichen Baufunft hatte er es unter Anweisung des herrn Major von Zumbert febr In ber Sittenlehre und ber fcmeren Runft meit aebracht. au regieren batte er gute Unweisung und das erhabene Mufter feines regierenden herrn Bruders. Gein Zeitvertreib mar die Maleren und er hat eigenhandig mit Delfarben schone Lanbschaften verfertiget. Er fante und ahmte bie besten Meister Dieser Runst nach. Seine ordentliche Beschäftis gung

<sup>(\*)</sup> Gott erfreute zwar die königl. Unterthanen zu Magdes burg, wohin die Fran Prinzesin königl. Hoheit sich nach Ihres Gemals Tode hin verfügt hatten, den 30sten October 1758 mit einem gesinden Prinzen Georg Carl Asmilius; forderte selbigen aber auch den 1sten Sebr. 1759 Abends um 10 Uhr zu Berlin aus diesem Leben ab.

gung war bie Baffenubung ber Kriegsvolker, bie er nie-So aufgeklart fein Berftanb mar, fo mals versaumte. Gine findliche Liebe zu feinen tonigaut war sein Wille. lichen Eltern erwarben ihm die gegenseitige Liebe berselben und die vaterliche Zuneigung, und die ben allen Gelegens beiten bewiesene Bartlichkeit gegen ben Ronig und fein übriges tonigliches Saus, machten, bag ber Ronig folches felbft einsabe, offentlich rubmte und belohnte. Er ward zum Pringen von Dreuffen erflaret. Er verbiente eine Rrone au tragen. obgleich die Borficht andere Bege gieng. te einen Beldenmuth und ein menschliches erbarmendes Berz. Bor die Rechte ber Krone magte er in allen Kriegen Gr. Majestat großmuthig fein Leben. Er gieng alle Stufen burch, um wohl befehlen zu konnen. Gegen die Armen war er milbthatig, und recht fürstlich frengebig; jeboch in anbern Studen zur Berfchwendung nicht aufgelegt, fonbern ber ordentlichste Saushalter. Gelbst ber prachtia angefangene Bau in Oranienburtt ift bavon ber beste Bes weis. Er hat auf feine Roften abeliche und burgerliche Rinder erziehen laffen, Die jest mit ben Urmen zugleich um ihren gemeinschaftlichen Bater weinen. Gein Berg mar biegfam und febr gartlich. Enblich zeigte fich auch ber Christ auf feinem lettern Sterbelager, ba er bie Schlacken ber irbischen Sutte ablegen und sich in bas weisse Bewand ber Unschuld und bes Berdienstes seines Erlofers bullete. muß noch einmal ermabnen, baß er auch bas konigliche Saus fortgepflangt, und in feinen Pringen, welche die gurften ber Jugend mit Recht zu nennen find, die hofnung ber preufischen Staaten vor ihr funftiges Bohl bestartet, und bierburch ben ftartften Eroft ben bem billigen Gram über feinen zu fruben Tob, jugleich aber vereinigte Bunfche vor die gluckliche Entbindung der Prinzefin von Dreuf. fen tonial. Sobeit binterlaffen bat.

Jedoch was unterstehe ich mich ein Bild zu entwerfen, das die Hand des grösten Meisters nach dem Leben getroffen hat. Ich will solches meinen Lesen vorstellen, um sie Leb. ar. Zeld. 2. Th.

beswegen schablos zu halten, daß sie meinen schwachen Entwurf gelesen. Der Konig hatte mit unparthenischer Feder die Geschichte seines Hauses geschrieben. Er eignete dieselbe unserm Prinzen zu und zeigte darin, wie der Erbe seiner Krone sen und senn muste, um seinen Vorfahr in der Regierung, nicht zu beschimpfen. Hierist eine Uebersehung dieser Zueignungssschrift, die die meisten meiner Leser vielleicht schon in der weit schonern Urschrift gelesen haben werden. Sie ist wach, daß alle durch den Tod unsers Prinzen gerührte Unterthanen wissen, wie gerecht ihr Schmerz, wie billig ihre Thranen sind.

#### Lieber Bruder!

3ch habe feit einiger Zeit meine Erquidungeftunben zur Berfertigung eines Entwurfs ber Geschichte bes Saufes Wem fonte ich wohl mit Brandenburt angewandt. grofferm Rechte biefes Wert zueignen, als bemienigen. welcher bermaleins die Zierde Diefer Beschiehte fenn wird? Demjenigen, welchen bie Geburt jum Thron ruft, und bem ich alle Arbeiten meines lebens geweihet habe? waret von ben Thaten Gurer Borfabren unterrichtet, ehe ich Die Reder folche zu beschreiben ergrif. Die Mube, welche ich zur Ausarbeitung Diefes Abriffes angewendet habe, fan Euch alfo nur baju bienen , felbige wieder ins Bedachtnis Ich habe nichts bemantelt; ich habe nichts verschwiegen: ich habe bie Prinzen Eures Saufes so vorge-Eben ber Pinfel, welcher Die stelt, wie sie gewesen sind. friegerischen und burgerlichen Tugenden des groffen Churfürsten geschildert, bat auch die Reler des ersten Ronias von Dreuffen, und die leibenschaften berühret, welche burch die Borfebung in ber Folge ber Zeit gebienet haben, Dieses Saus auf ben Gipfel ber Ehre zu bringen, ben es 3ch habe mich über alle Borurtheile erho. erreichet hat. Ich habe Prinzen und Verwandten als andere Menschen betrachtet: ohne burch die Herschaft mich verführen ju laffen; ohne meine Borfahren zu vergottern, habe ich Das kafter an ihnen mit Dreiftigkeit getabelt, weil es auf bem

bem Throne keine Frenstatt finden soll. Die Lugend habe ich gelobt, wo ich sie gefunden habe, und mich sogar vor ber Begeisterung, welche sie einflosset, in Acht genommen, Damit Die reine und lautere Warheit in biefer Geschichte Wenn es ben Menschen erlaubt ift, in bie herichen mochte. aufunftigen Zeiten einen Blick zu thun; wenn man von einmal vestaefesten Grundfagen auf ihre Folgen warscheinlich Schliessen kan: so prophezente ich aus ber Kentnis Eurer sitlichen Beschaffenheit, eine bauerhafte Glückseligkeit biefes Reiches. Reine blinde Freundschaft hat mir von Guch ein gar ju vortheilhaftes Bild gemacht: es ift nicht bie Sprache einer niedertrachtigen Schmeichelen, die wir beide gleich fart verabscheuen; es ift bie Barbeit, welche mich verpflichtet, mit einer innern Zufriedenheit zu gestehen. baff Ihr Euch bes Vorzuges wurdig gemacht habt, wozu Euch Ihr habt ben Titel eines Berthei-Die Beburt bestimmet. Digers bes Vaterlandes verdient, da Ihr Guer Leben grosmuthig für beffen Wohlfart in Befahr gefest habt. habt es Euch nicht fur unanständig gehalten, im Rriege pon unten auf zu bienen : benn nach Gurer Meinung, mufte man porber gehorchen, um mohl befehlen zu konnen. Bescheibenheit verstattete Euch nicht, Euch mit ber Ch. re zu schmuden, welche ber Pobel ber Prinzen auf Roften ber Erfahrung alter Felbherren gar ju gern an fich reiffet. Ihr babt alle Leibenschaften und allen Gigennus in Guch unterbrucket, und allein Eure Aufmerksamkeit auf bas Bobl bes Staats ju ber Zeit gerichtet, wenn es barauf antam, foldem Dienste zu leisten. Go bachte Bouflers, als er sich ben bem Konige von Frankreich zum Feldzuge von 1709 anboth und unter bem Villars biente; als biefer ihn ankommen fabe, und mufte, daß er unter ihm bienen folte, fo fagte er ju ihm: Dergleichen Gefellen gelten allezeit für Meister. Nicht bas beständig falte Blut ben ben groften Gefahrlichkeiten; nicht die jederzeit flugheites polle Entschlieffungen in entscheibenden Augenblicken, Die Euch bem Solbaten als bas vornehmfte Werkzeug feiner Siege D 2 \*9010C

porgeftellet, macht allein den Brund meiner und ber Belt Sofi nung aus! Die tapferften Ronige haben oftmals ihre Staaten ungludlich gemacht: Dis bestätiget Die friegerische Begierbe granz bes isten, Carle bes 12ten und so vieler anderer Rurfen, die fich bennahe ins Unglud gefturzt ober burch ausschmeis fenben Chraeit ihre Sache verborben haben. Ach muß Euch mit Eurer Erlaubniß fagen , bie Sanftmuth, die Leutfeligfeit Eures Characters, Die aufrichtigen Thranen, Die Ihr vergof fen , als ein fchleuniger Bufall mein Leben zu endigen brobett, bis find bie ficheren Pfander Eurer Tugenden und des Glucks berer, die der himmel Eurer Regierung anvertrauen wird. Ein Berg, bas ber Freundschaft offen ftebet, ift über allen nie bertrachtigen Chrgeiß erhaben: 3hr fennet feine andere Borfdriften Eurer Aufführung, als Die Berechtigteit, und 3hr be ftrebet Euch allein die Bochachtung ber Beifen zu erhalten. So dachten Antonin, Titus, Trajan und die besten Furften, welche man mit Recht die Wolluft des menfchlichen Geschlechts genennet hat. Wie glucklich bin ich nicht, lieber Bruder, fo viele Lugenden an Euch, bem nachsten und liebsten meiner Verwandten mahrzunehmen? Der himmel bat mir eine gegen Berdienfte empfindliche Seele und ein Berg gegeben. bas der Erkentlichkeit fähia ift. Diese Bande und die, welche von ber Matur herrühren, verbinden mich mit Euch auf emig. Es find Diefes Befinnungen, Die Euch ichon lange befant find: 3ch freue mich aber, baß ich folche vor biefem Werke, und fo zu reben, vor bem Angesicht ber gangen Welt wiederholen Ich bin mit so vieler Freundschaft als Bochach. fan. tung

Lieber Bruder

Euer aufrichtiger Bruder und Diener Friedrich.



II. Leben

II.

## Leben

Seiner Excellenz,

bes

# In. Friedrich Wilhelms von Dossow.

Seiner Königl. Majestät in Preussen Generalfeldlarschalls, Ritters des schwarzen Ablerordens, Gouerneurs der Veste Wesel, Amtshauptmanns von Spantekow, Erb = und Gerichtsherrns von Vusekow, Wustrau, Vatow, Grüneberg u. s. w. .

• •

.



### Friedrich Wilhelm von Dossow.

n benen Wohlthaten, womit der himmel ein kand beglücken kan, gehoret allerdings ein hohes Alter feiner Sinwohner. Auch die besten Eigenschaften eines Junglings.

werden mit ben zunehmenden Jahren verschonert. lange Erfahrung eines Greifes zeigt in unendlich vielen Belegenhoiten ein thiges Berhalten. Gein gemäßigtes Reuer ift mit Borfichtigkeit vergeselschaftet. Sein Rath ist auf Beisheit gebauet, und feine Grunde durch Benfpiele ber vorigen Zeiten unterftußt. Deswegen haben alle gesittete Statten bem Alter eine gewisse Chrfurcht gewibmet, benen Breifen Borguge bor benen jungern eingeraumt, ihnen ben ehrmurbigen Namen der Bater bengelegt und ihr graues Saupt por die Krone, vor die Zierde ihres Bolks gehalten und find glucklich gewesen, wenn sie ihren Vorschlägen Bebor gege-Es verfteht fich , daß ich von Beifen fpreche , bie ver-Dienstvoll die hochste Stufen des menschlichen Alters erreicht, von benen die Rachwelt mehr fagen tan, als Gellert von feinem Alten singen fonte:

Er ward geboren, nahm ein Beib und starb. Ben solchen achtzigjährigen Kindern hat die Ehrfurcht der Nachkommen keine Nahrung, wenn gleich der Anblick ihrer Silberhaare ihnen das beste und vortheilhafteste Vorurtheil verschaft. Dein! ihre Uchtung muß auf lange Berbienfte gegrundet, und ihr Unfeben auf bewährte meife Rathschlage gebauet fenn, wenn fie bie Vorzuge bes Alters als ein Recht fordern und an der Bludfeligkeit des Staats elnen Antheil zu haben, Anspruch machen wollen. Roms Wohl stand so lange auf unbeweglichen Saulen, als ber Rath biefes Frenstaats aus hochmeisen Alten bestand, und bas Bolt tlug genug mar, ihren Borschlagen Gebor zu ge-Dreussens Ruhm ift aufs bochfte gestiegen, ba Gott bemselben einen Monarchen geschenft, ben bem bie Matur Wunder gethan und die Munterfeit eines Junglings mit ber Beisheit eines Alten vereiniget bat; beffen Diener theils mit manlicher Sauft Die Befehle volftrecken, theils mit bejahrter Klugheit und grauer Erfahrung die Anführung in ben mislichsten Begebenheiten übernehmen. Bergebens vereinigen fich die Bolfer einen Staat zu zergliebern, bes fen Rrieger gesette Junglinge und muntere. Manner, bes fen Unfuhrer verdienstvolle Alte und meife Breife find, beffen Koniges Faust mit Tapferkeit gezieret, und beffen Baupt mit ben Erfahrungen eines Alten ausgeruftet mor-Jederman siehet alfo, wie schmerzlich der Berluft eines jeden preußischen heldenmäßigen Breifes treuen Unterthanen fallen muß, und wie murdig ein folder fen, fein Undenken bis auf das spateste Zeitalter in ben Beschichten aufzubehalten.

Unsere Leser werden also mit Verlangen die naheren Lebensumstände Sr. Ercellenz des seligen Herrn Generalfeldmarschalls von Dossow in unsern Blättern lesen wollen. Ein altes pommersches Geschlecht hat ihm seinen Abel verschaft. Herr Richard Thomas von Dossow verdienter Landrath in seinem Vaterlande und dessen Frau Gemalin eine geborne von Zorcker haben unserm Herrn Friedrich Wilhelm von Dossow das Leben gegeben. Der 17te December 1669 war sein Geburtstag. Seine Eltern glaubten, daß ihre Psichten weiter giengen, als ihn

Der

: Belt blos mitzutheilen. Gie muften, bag biefes was ir zufälliges mar, und gar nicht auf die Rechnung ihrer erbienfte gefchrieben werden tonte. Ihre Sauptforge giena o auf die Bildung eines Sohnes, ber gute hofnung von o muren ließ. Gie bienten bemselben selbst zum Muster ies ehrlichen Mannes und eines tugendhaften Christen. c folte aber auch die Wiffenschaften mit den Muftern ver-Der junge herr von Dossow ward also nach berlin in bas Gomnasium geschickt, burch besten Stifng Churfurst Joachim Friedrich sich selbst und seinen ahmen verewittet bat. Diese Joachimsthalsche Schule : Weisheit bat seit ihrer Errichtung wurdige lehrer ges bt, und von je ber Schuler gezogen, die burch ansehnli-: Staats . Rriegs . Dof . Landes - und Rirchenbedienungen Selbst mein Dossow kan biefelben Ehre gemacht. n einen unwidersprechlichen Beweis ablegen. irb ber Staat an groffen Mannern verlegen fenn, beffen fentliche Schulen in gutem Stande find. Unser herr von offow hat in feinem ganzen Leben den Rugen der Schui fo febr gespuret und so gut erkant, bag er, wie wir nache als horen werben, auch ein ansehnliches auf Schulanstal-Er erinnerte fich ofters, baf er bamals i vermandte. n Churfursten Friedrich Wilhelm ben Groffen zu feir Rubeftabte begleitet babe.

Unser Herr von Dossow entschloß sich durch den Den sein Blud zu machen. Er muste also die ersten Anstitungen des Krieges in andern Anstalten suchen, die zu chulen der künftigen Kriegsmänner gewidmet waren rankreich hat die auf Cadettenhäuser verwandte Kosten wich tüchtige Kriegsbefelshaber reichlich ersest bekommen, elche den Krieg kunstmäßig gelernet, und die Ehre der anzössischen Wassen so hoch getrieben haben, daß sie die hrer der Europäer in der Kriegswissenschaft geworden. Das Haus Brandenburg hat sich frühzeitig der guten luster Frankreichs bedient, und der Ruhm der preuschen Wassen ist so alt, als die Anstalten im branden.

burgischen sind, geschickte Officiers zu bisten. Colberg ist der Pflanzort vieler verdienter Kriegsanführer durch die daselbst vormals gewesene Cadettenanstalten geworden. Unfer Herr von Dossow lobte den Ort wegen der ersten Grundregeln des Krieges, die er daselbst gesast, und Colberg macht sich eine Spre daraus, daß in ihren Mauren ein so branchdarer Feldherr gebildet worden. Er nahm so weit zu, daß er sich mit Zuversicht auf sein kunstiges Glück ben dem 1683 in Preussen neuerrichteten Regiment des Prinzen Alexander von Curland, welches jest Pannewicz heist, seinem Herrn auch mit seinem Blute zu dienen, anheischig

machte.

Ben biesem Regiment erwarb er sich die Geschicklich feit, bermaleinft gange heere anzuführen. Die brandens burdischen Bolfer murden bereits damals ben allen Rrieas. begebenheiten wegen ihrer überal zeigenben Tapferkeit fehnfich gesucht; und griedrich ber ifte glaubte sich bem Erbause Desterreich auf ewig zu verpflichten . wenn er bas Blut feiner Unterthanen willig hingab, um foldes gegen Turten und Frangofen ju unterftußen, und baburch beifen Staaten mit anfehnlichem Zuwachs zu vermehren. Regiment, welches, nachbem Bergog Alexander vor Ofen erschoffen mar, 1686 Bergog Serdinand von Curland, nach ihm 1689 ber Generalmajor von Zeyden befehliate. worauf es 1703 dem Erbprinzen Friedrich von Zessencassel und 1715 Pring George von Zessencassel erhale ten, genoß wenig Rube. Es wurde gegen Turten und Rranzofen, und zwar gegen die lettern fowol vor dem Rys. wickschen als Utrechter und Baadner Frieden immer ba gebraucht, wo bie grofte Rriegsehre mit ben ftarkften Gefahren zu erwerben mar. Die Jahrbucher haben bie Belbenthaten biefer braven Bolter ber Dachwelt gum Borbilbe hinterlaffen. 3ch begnuge mich hier anzuführen, baß unser herr von Doffow zur Ehre seines herrn, seines Chefs, feines Regiments alles mogliche ben allen Borfallen. Beiten bengetragen. Der spanische Erbfolgskrieg, in mela

welchem er in den Miederlanden fochte, war vor ihn in doppelter Absicht zuträglich. Er erweiterte seine Kriegserfahrungen nach den Vorschriften der grosten Helden, und seize seiner eigenen Spre die dauerhaftesten Säulen. Unser Held führte zu Ende dieses Krieges seine Compagnie, der

er bereits vorstand, in die Stanblager.

Es muften schleunig die preußischen Bolfer volzähe lig gemacht, und mit allen Bedurfniffen versehen werben. Denn Carl ber 12te fam in feine deutschen Staaten aus ber Curtey jurud, und mar nicht zu bewegen, ju feinem rigenem Besten ben preukischen Sequestrationsvertrag zu genehmigen. Er fieng sogar gegen Dreuffen zuerft Reinbfeligteiten an, welches er aber zu bereuen nachber grof-Denn Friedrich Wilhelm zoa fein fe Ursache hatte. Beer helben gegen ihn ins Beld, und nach Eroberung ber Insel Runen ward Carl in Stralsund belagert. Berr von Doffom war nebst bem Regiment gleichfals auf biefer laufbane ber Ehren, auf welcher er fehr mertliche Er zeigte fich mabrent ber Belagerung als Schritte that. Major in benen Laufgraben und bewieß baben feine Tapfer-Ich fan aber von seinem helbenmuth sowol, als von feiner Lebhaftigfeit, Beschicklichkeit und Begenwart bes Bei ftes einen wichtigern Beweis führen. Der Dreukische Relb. berr Fürst Leopold von Anhalt Deffau mablte fich unfern herrn Obristwachtmeister von Doffow jum Generalabiu-Dieser helbenmuthige Relbherr mar befandtermasfen ein Beind feiger, ungeschickter und fchlafriger Geelen, er belaß alle Rlugheit unter benen Rriegsbefelshabern bie besten zu fennen und von schlechteren abzusondern. hatte bas Recht, fich biejenigen felbst zu mablen, bie er feine nachiten Befahrten zu fenn murbig bielt. Unter ber Menge geschickter Personen, bie ben wichtigen Posten eines Beneralabiutanten bes Fürsten fich munschten , fiel bie Babl auf ben herrn von Dossow. Dis ift hinreichend ben beften Bearif von ben erhabenen Gigenschaften unseres Belben au bekommen. Er erfüllete wirklich alle Pflichten bes ihm

ihm aufgetragenen Doften völlig nach bem Bunfch bes Sir ften, Diefes Renners groffer Seelen. Seine Burtigfeit und Lebhaftigfeit, feine Dreuftigfeit und Muth, fein Berftan und Klugheit erwarben ihm die Zuneigung und Freundschaft feines Vorgesetten und bie Achtung bes Roniges. bem hatte er weit nabere Belegenheit in ber Rrieaskunft mehr als andere zu lernen. Da er bem Felbherrn bestån big zur Seite mar, fo bemertte er bie Runft Beere ann führen . Die Umftande, worauf man bieben Acht haben muf. bie Entwurfe und beren bestimmenbe Urfachen, Die Art be Ausführung in grossen und kleinen. Denn er mufte bie Befehle bes Rurften benen überbringen, Die folche befolgen folten. Alles mar vor ihn auf diese Weise 1715 in Diesem be ruhmten Feldzug lehrreich. Endlich verließ Carl 12 ben toten December 1715 Stralfund, ba er vergebens folches m erhalten olles mogliche gethan. Der bevorstehende Baunt fturm brachte ben schwedischen General Ducker babin. baf er an einen Vergleich bachte. Derfelbe marb ben 23ften bes Christmonats berichtiget, ben 24sten benen Belagerern ein Stadtthor eingeraumt, ben 26ften die Stadt von ber fchme dischen Besahung verlassen. Gie jog burch bas Trieb. feer Thor mit fliegenden Sahnen und flingendem Spiel zwar aus, streckte aber ben dem ersten preußischen Regiment das Gewehr. So verlohr Schweden alles, was es auf bem deutschen Boben hatte. Da nun Carl in feinen innern Reichslanden vollauf zu thun befommen, auch endlich por Friedrichoball in Morwetten sein Leben zuseste, so fonten die preußischen Volker ihre Standlager beziehen. Der preußische Krieg mit Schweden hatte auch eine Beranderung ben dem Regiment, ben welchem ber herr Major von Doffow biente, verurfacht. Der bisherige Chef beffelben Erbpring Friedrich von Zessencassel war ein Schwager Carls bes 12ten. Dieses Band ber Berwandschaft nothigte ibn also sein preußisches Regiment und Dienste aufzugeben. Es ward aber 1715 bessen jungern

gern herrn Bruber Prinzen George von Zessencassel

ertbeilet.

A. 1716 fam bas Regiment in Westphalen in bie Stand. lager : Die Reindseligkeiten felbst hatten aufgebort, aber es mar ber Krieben mit Schweden noch nicht berichtiget. Die preufischen Bolter muften baber schleunig volzälig gemacht und in ben Baffen geubt werben, um auf alle Seit biefer Zeit fieng man bie Ber-Källe bereit zu senn. befferungen ben bem Beer zu machen an, welche folches zum Muster aller Kriegsleute von Luropa vorgestellet. berman meis ben febr erheblichen Untheil, melchen ber beldenmuthige Kurft Leopold von Unhalt Dessau baben gehabt. Es muste Briedrich Wilhelm Ronig und Rurft Leopold von Anhait Feldherr fenn, wenn fo was groß fes jum Stande gebracht werben folte. Unfer Berr Major mar bisber ein aufmertfamer Schuler bes Rurften gemeien. Er brachte bas gelernte ben bem Regiment mit fo erheblichem Rugen an, baß ber Ronig aufmertsam wurde. erhob ibn baber jum Obristlieutenant ben Diesem Regiment, In diesem Jahr marb welche Stelle er bis 1719 benbehielt. er von dem jegigen pannewizischen Regiment ben bas damalige nersdorfische versetet, welches noch Pring von Dreuffen beift. Er marb aber um auch biefes Regiment nach bem Billen bes Roniges auf ben neuen Ruft einzurichten, zugleich zu beffen Commanbeur ernannt. Berr Obriftlieutenant feste auch biefes Regiment in ben vortreflichsten Buftanb, worin foldes ber Ronig gerne gu feben munichte und morin die preukischen Bolter ben romischen Legionen selbst so merklich überlegen sind.

Des Königes Absicht war aber nicht nur die ererbten Kriegsvölker volzählig zu erhalten und zu unvergleichlichen Soldaten zu machen, sondern auch das Heer mit neuen Hausen zu mehrerer Sicherheit seiner Staaten zu vermehren. Unser Helb von Dossow ward hiezu besonders vom Könige gebraucht. Er erhielt den Besehl 1724 nach Ostsfrießland abzugehen und daselbst zwen ganz neue Compagnien

pagnien anzumerben. In Emden erfüllete er in kurze Reit bas Verlangen feines Monarchen. Man fabe in Oft friesland jum voraus, baß bie Borficht biefes Land bem preukischen Scenter zugebacht, und bag bie preußischen Wolker auch jum Schus biefer Proving bestimt maren. Man fabe aber auch ben geschicktesten, leutseliaften und frengebigsten Werbeofficier an unserm Berrn Dbriftlieute Daher war auch ber Zulauf so start, baf er bereit 1725 nach völlig volbrachtem Befchafte zurucktehren konte. Alles biefes bewog ben Ronig, ihn zu neuen Arbeiten gur 1727 ward er nach Wesel geschickt, um der dor ziehen. tigen Besabung alle neue Kriegsübungen und Solbateneinrichtungen zu lehren, die er schon ben zweien Regimentern so geschickt eingeführet. Der Wille seines Prinzen und bie Erfullung feiner Pflichten machten ben groften Theil feines Weraniaens aus. Es ward also auch hier alles nach bem Werlangen bes Roniges jum Stande gebracht. Kriedrich Wilhelm erkante seine Dienste. Er ernante ibn gum Obristen und ertheilte ibm 1729 ein neuerrichtetes Regiment Neue Rriegsvolfer brauchen Die geschicktesten und arbeitsamften Befehlshaber. Ein in Ordnung gebrachter Saufen fan weit leichter barin erhalten merben, als Leute . Die aus allen Winkeln ber Welt , von allerlen Bolkern und Stande erft zusammengebracht find, und benen bie Regeln ber Rriegszucht ganz ungewohnt find. Was vor Rlugheit mirb nicht erfordert, folche Leute tennen zu lernen, auszuforschen, Bute und Strenge ba anzuwenden, wo bendes nothig und fruchtbar ist. Dieses Regiment enthielt nicht lauter junge Leute, sondern auch viele abgegebene Manschaft. gimenter Pring George, Mosel, Bardeleben und Schleemin gaben ben Stam bagu her. Die Officiers mura ben entweder von andern Regimentern genommen, ober man zog biejenigen, welche feit einiger Zeit verabschiedet maren. aufs neue in Dienste. Unter Der Anführung unsers Berrn Obristen fand ber Ronig bieses Regiment in fürzerer Beit, als er es sich felbst vorgestelt, in gutem Bustanbe und feien übrigen Saufen burchaus abnlich. Dis muste nothe endig neue Belohnungen nach fich ziehen. Es war der isherige Commendante von Wesel der Generallieurenant on Mosel 1732 verstorben, und hiedurch die Commendans Der gnabige Monarch erhob baher unnstelle erlebiget. en wachsamen und treuen herrn von Dottow 1733 zum beneralmajor und vertraute ihm auch die Stelle eines Comvendanten von Wefel, einer ber wichtigften Bestungen fei-Weil auch 1736 ber bisherige Gouverer Staaten an. eur diefes Plages der Generallieutenant von Bardeleen verftorben, fo hatte feit ber Zeit unfer herr Generalaior auch die Besorgung Diefer Stelle auf sich. So weit itte er es gebracht, als Friedrich Wilhelm in die Ewigit eingieng.

Seit 1740 hat der Antrit der Regierung Friedrichs 15 Groffen groffe Begebenheiten veranlaffet. Der Konia um zu Ende des Augustmonats selbst nach Wesel, um ich in bem Berzogthum Cleve die Huldigung einzuneh-Der Berr Generalmajor hatte ben ber Begenwart s Monarchen alles in fo autem Stanbe, bag er die Buebenbeit feines Oberherrn aus besten Gnade abuehmen kon-, ba er ihn jum Benetallieutenant erflarte. Ge. Ercellenz Men fich biedurch antreiben. alle Gelegenheiten ihren Dienstier zu zeigen, in Acht zu nehmen. Als baber ber Fürst ifchof von Luttich die Souverginitat ber Berrschaft Zerall dem Ronige abstreiten wolte, und Priedrich bemufjet mar, beshalb einige feiner Bolter unter bem Beneralajor von Bort ins luttichiche jur Erecution einrucken laffen, der Kurft Bischof aber beshalb überall, sonderh am tanserlichen hofe burch seine Vorstellungen groffes uffehen verursachte, so hielten ben allem diesem Se. Er-Tenz sich auf alle Källe geschickt. Redoch verhinderte der ifchen Dreuffen und bem Fürft Bifchof ju Enbe bes Octore zu Berlin abgeschlossene Vergleich, wodurch die Bas vie Zerstall diesem verkaust wurde, alle Weiterungen. Der

Der erfolgte Tob des Kansers Carls des 6ten die te eine Bubne von fehr blutigen Auftritten. Dreusten for berte von dieses Ransers Erbin bas Seinige, und bedienen fich, ba in Gute nichts zu erhalten mar, feiner von Got Bayern und Spanien wolten bie verliehenen Rrafte. bamalige Königin von Ungarn, Mariam Theresian nicht einmal vor die rechtmäßige Erbin der ofterreich schen Berlaffenschaft, auf die fie felbst gegrundetere In fprucheangaben, halten. Frankreich nahm fich bes baye rischen Sauses an, und schickte folches zu unterftugen ver schiedene Beere nach Deutschland. Die Nachbarschaft des clevischen mit denen österreichischen Niederlan den erforderte in Absicht der Rube und der Sicherheit be königlichen westphälischen Staaten, Die Bachsamkeit und Klugheit eines gangen Mannes. Der Ronig bielt feb ne eigene Gegenwart in Schlessen nothig, und überließ die unmittelbare Vorforge ber westphälischen lander sei nem gepruften Doffow. Der Ronia erwarb fich ein ganzes Land und Dossows Wachsamkeit erhielt am Mieders rheine benen koniglichen Staaten Die Rube. schlossenem breslauischen Frieden vergolt Friedrich Gr. Ercellenz hieben geleistete Dienste. Den isten October 1742 erhielte er nicht nur die Stelle eines ordentlichen Bouverneurs von Wesel, sondern an dem nemlichen Lage wur-De er auch unter die Freunde bes Koniges aufgenommen, und mit bem groffen Orden vom schwarzen Abler beanabiget, bagegen er bas Orbenscreuß pour le merite burch ben bamaligen herrn Obrifflieutenant von Sinck bem Ro Der Ronig fand in Diefem nige wieber zustellen ließ. Jahre fein Regiment in fo ichonem Stande, daß er foldem Katt der Müßen Suthe zu tragen erlaubte. Weil der Monarch aber vor gut fand, bemfelben 1743 feine Standlager in Schlessen anzuweisen, unsern Belben aber gern in Cle De laffen wolte, fo trat folder felbiges bem Dbriften von Darenne ab, nach bessen 1744 erfolgten Tobe es bas lestwizische Regiment beift. Unfer Berr General aber erbielt

elt ein neuerrichtetes Regiment Fuseliers, wozu von dem ten ein Fuß von 120 Mann genommen, die Officiers aber eils aus dem königlichen Heer, theils aus fremden Dienm daben angestellet wurden. Die war das vierte Regiment, welches unser grosse Meister in den Wassenübungen loen solte, und es geschahe mit Zufriedenheit des Monarchen. derfolgte dalb hierauf ein neues Merkmal der königlichen inade und der Verdienste unsers Helden. Er ward den 25 May 1743 zum General en Chef der Fußvölker erkläret.

Der öfterreichische Erbfolgsfrieg zog sich nach bem fen Krieden mit Dreuffen wirklich an ben Abein-Die Waffen bes Erzhauses murben glucklich, fo ild fie teine preußische gegen sich hatten. Dis aber erunterte Die wienerischen Staatsbedienten schon wieder af Mittel zu finnen, Schleften ihrer regierenben Frau ufs neue zu verschaffen, ob es gleich burch ben beiligsten Bertrag an Dreuffen abgetreten war. Der zu Worms efchlossene Bergleich und bie Reben verschiebener Staats. ebienten bemuffigten ben bor alles forgenden Briedrich, uf bie Sicherheit feines erworbenen Eigenthums bebacht i fenn; jugleich aber ben guten Ranfer Carl ben 7ten ben iner Butbe ju erhalten. Er ichloß mit bem Reichsoberaupt und beffen Bundesgenoffen ju grantfurt ein Sulfsund gieng nach Bohmen. hierauf erfolgte ber ndere Krieg mit bem Erzhause 1744. Auch in diesem triege muste der bewehrte Dossow aufs neue die Gorgilt vor die Rube berer westphäisschen lander des Ronis es verdoppeln. Er that soldes mit so vielem Gifer und Rugen, bag ber Konig ibn ben isten Julius 1745 jum Beneralfeldmarichall jeiner Kriegsbeere ernante. tieg er ben bochten Stafel, beffen ein Unterthan fabig ift. Konte er aber gleich in seinen aufhabenden Zemtern nicht ober fteigen, fo nahmen boch feine Berbienfte bestänbig Seine Rlugheit erhielt ben Frieden in den westphas ischen landern bis zum dresdner Frieden. erorbentlichen Rriegebeichäftigungen ber übrigen preußis Leb. gr. Zeld. 2. Tb. Œ ichen

schen Keldherrn und Befehlshaber waren burch ben Kris bensschluß bis auf die ordentlichen gesest. Rur Dossowe Arbeiten und Gorgen häuften fich. Denn obgleich bas Sau Desterreich durch Friedriche Grosmuth auf der einen Seite fich beruhiget fahe, fo hatte es boch auffer Spanien und einigen italianischen Mächten in Wälschland inoch die ganze Macht Frankreiche gegen fich. Der Krieg entile dete sich sogar in den Miederlanden und wurde daselbk mit der groften Bise geführet. Lag und Dacht hatte ber Statthalter von Wefel vollige Arbeit, um auf alles auf merkfam zu fenn, mas bas Befte feines herrn betraf. benachrichtigte benselben von allen Borfallenheiten auf bas schleunigste, that die heilsamsten Borschlage und zog die mithigen Befehle feines Berhaltens ein. Da besonders bie Einwohner der Herrschaft Montfort sich über die Place renen und Ausschweisungen ber Kriegevölker ber Bunde genoffen zu beschweren Urfach fanden, marb unfer Beld megen ber toniglichen lander um so viel forgfaltiger, ba bie Machbarschaft biefer Berrichaft auch in Geldern und Cle ve leichtlich bergleichen nach fich ziehen konte. eine Meile von Stephanswerth in Geldern, an ber julischen Grenze, gehort zur oranischen Erbschaft, und steht unter ber Sobeit ber Generalstaaten. Dis ift acnug gesagt, um unserm Lefer begreiflich zu machen, wie er ben solchen Umständen zur Aufmertsamkeit gebracht werben. Um also bem volligen Untergange Diefer armen Leumuste. te vorzubeugen, und zugleich bie friegenden Parthepen in: Ehrfurcht vor Rriedriche Staaten zu erhalten, ward bem Relbmarschal ber Befehl zugefertiget, einen Saufen ber tonialichen Bolter in die Herrschaft Montfort einrucken zu lasfen, welches auch mit ber groften Gorgfalt und Benauigfeit von ihm geschahe, ohne bag ber preußische Sof bieburch der Hoheit der Generalstaaten zu nahe treten wolte. Der Ronig hatte bievon ben gehoften Rugen. zosen breiteten ihre Waffen bis an das preufische Bels dern bis an Cleve aus. Sie belagerten Mastrich, setten aber ben allem diesem keinen Juß in die preußischen Ländet, bis endlich der aakensche Friedensschluß die Nachbarschaft beruhigte und dadurch auch die Beschäftigungen unsers Herrn Generalseldmarschals etwas erleichterte. Sein berannahendes Alter erforderte wirklich mehrere Rube. Diesses hinderte ihn jedennoch gar nicht, seinem Dienst ein Genüge zu thun. Den besten Beweis gab der Monarch selbst, da er 1751 Sr. Ercellenz Dero reich mit Brillanten besetzes eigenes Bisdniß verehrete. Der Herr Generalseldmarschalschäfte dieses Merkmal der königlichen Huld vorzuglich hoch, da die geheiligte Person seines Regenten ben ihm über alles irdische gieng. Er samlete sorgfältig seine noch übrigen Kräste, um thätig zu zeigen, was der Vorwurf seisnes Willens war.

Reboch murben ber Sachen zu viel, und ber Bau feines Rorpers immer baufälliger. Unferm Baterlande batte bie Borficht eine Zuchtigung beschieden, und die ardften Pringen murben die Zornruthen des himmels. beneidete dem groften griedrich feine und feiner Unterthanen Gludfeligkeiten, obgleich ihr eigen Wohl baben aufs Spiel tam. "Eine Berbindung, welche feit zehen Jahren geschlossen mar, und bie ben preukischen Staaten ben Untergang brobete, folte erfüllet merben. Die Macht solte erseben, was das Recht verweigerte: Desterreich schloß mit Frankreich feinem mehr als zwenhundertjährigen Bauptfeinde ein unnaturlich Bundnis. Der Ronig erfuhr bie beimlichen Anschläge feiner Wiberfacher. Briedrich tonte ben Muth behalten, bag Gott und fein Recht, baf Er und fein Beer fiegen und bas Vorhaben ber Reinde vereiteln werbe. Der tiuge Monarch entwafnete wirtlich 1756 einen feiner bitterften Reinde, und bie Iowosiner Schlacht, Die Broun um foldes zu verhinbern lieferte, beforberte des Koniges Borbaben. Dreuffens Rothwehr mar allen Rechten gemäß. Gelbst ber weite phalische Friedensschluß hatte ihm Vertheidiger und Beichiter bestimt, weil man fich schon in Die Staaten getheis Œ 2

let, welche biefer beilige Frieden zur Schabloshaltung fei ner Gerechtsame auf Dommern bem Churhause Branden burg jugesprochen. Granfreich, Schweden, auch alle und jebe Reichsfrande maren ihm Burge bavor geworben. Allein alle Diefe, wenige rechtschaffen gefinte Deutsche Reiche stande ausgenommen, lieffen fich burch allerhand Beat. bie bas Erzhaus eingieng, bewegen, die Burgichaft bet westphalischen Friedens, die zum Besten Branden burus jest fich wirksam zeigen folte, zu beffen Untergam. so viel in ihren Kraften mar, anzuwenden. **Rrantreid** brobete fcon 1756 fowol ber Ranferin ein verfprochenes Bulls heer zu schicken, als auch unter bem Borwand ber Befthal tung bes westphalischen Friedens eine noch meit starfere Rriegsmacht nach Deutschland abzusenden. Der Robie brauchte seine gange Macht theils gegen bas Erzhaus, um feine und die sächsischen Staaten vor besten Einfalle m sichern, theils Rufland in Augen zu behalten. baber einige seiner Regimenter aus Westphalen in bas Dis flofte Grankreich den Muth. innere feiner Staaten. ein, mit 110000 Mann in das clevische und so weiter zu: bringen, welches von Rriegsmannschaft fast gang entbioft Man brobete fcon 1756 mit biefer Ueberschwemmung, bie im Unfange bes 1757sten Jahres auch wirklich erfolgte. Ben biefen Umftanden bielten Ge. Ercelleng ber felige Ber Beneralfeldmarschall aus Liebe jum Ronige um feinen 26-Er erfante, wie ben biefer Bewandnis ber Sa. den der Monarch einen Mann von mannlichen Kraften in: biesen Gegenden brauche. Seine Kräfte des Leibes hielt et nicht vor hinreichend mehr, Die Dienste des Vaterlandes. Doffow hatte noch eben ben guten Bila zu versehen. len, ben er bisher ben noch muntern Rraften thatig bewiesen ba solche aber jest gar ju merklich abnahmen, so. wolte er lieber feine ansehnlichen Ginfunfte miffen, in des Koniges Dienst etwas vernachlässigen. Er wieber. holete baber verschiedentlich bas Unsuchen, sich ben Be-: ichaften entziehen zu durfen, die einen jungern Selben

ben erforberten. Der Ronig fabe endlich bie besten Absichten feines mit groffen Ehren grau geworbenen Dieners ein. und ertheilte ihm die anabigfte Erlaubnis, von ber Bubne abeutreten, worauf er eine febr ansehnliche Rolle mit polligem Benfall feines Gewiffens, feines Landesherrn und ber Beltburger gemacht batte. Unfer Breis gieng ab im Tanuario 1757 und überließ fein Regiment, bas feinen alten Bater mit Ehranen begleitete, bem Erbpringen Grie drich von Leffencassel. Der Ronig war mit ihm so wohl zufrieden gemefen, bag er Gr. Ercelleng noch fein Jahrgelb von zwentaufend Thalern auf Lebenszeit bewilligte. Seit ber Zeit gieng er auf fein Buth Bufekow und begleizete bes Koniges Bolfer mit feinen Bunfchen. Die Freu-De an ber Bulfe bes herrn ber heerschaaren, Die er an feinem Gefalbten machtig erwies, bie ben Prag, ben Ross bach, ben Liffa, fich bewundernwurdig zeigte, mar bie Starfung feines Alters. Daber er fich bie neueste Beschich. te gerne vorlefen ließ, und besonders den Frieden zu erleben Allein feit sechs Sahren batte er einen ftarten Abgang bes Besichts und Bebors bemertt, bis babin aber Endlich waren feine fich fast gar teiner Brille bebienet. Rrafte vollig verzehrt, beren Lieberrefte ein vierwochentliches auszehrendes schleichendes Fieber ihm vollends raubte. entschlief also den 28sten May 1758 zu Zusekow mit der Standhaftigkeit, Die er ben allen Tobesgefahren, ben vorgefallenen Umftanden jederzeit bewiesen, mit einem rubigen Gewissen und mit aller Zubersicht eines rechtschaffenen Christen und ward in bem abelichen Gewolbe zu Busekow standesmässig bengesest. Die hat mir fein Drediger Berr 6. D. Franke von Walchow berichtet. Der verewigte Breif hatte brenen preußischen Monarchen die ersprießlichften Dienste geleistet.

Se. Ercellenz hatten sich brenmal vermählt, aber von keiner Bemalin Erben verlassen. Die erstere war eine von Wedel, die ihm aber nach Jahresfrist der Tod geraubet. Die zwente war eine von der Golz, welche nach fünfund-

i.

zwanzigjähriger Che in die Ewigkeit versest ward. 3mm brittenmal vermählte er sich mit Ihro Ercellenz Lva Christiana gebohrner Gans eblen Frenin zu Putliz, deren Hen Bater Zans Udam Gans Frenherr von Putliz, die Fran Mutter aber eine Frenfrau Schenken zu Landsbergge wesen. Diese Dame, die, so viel ich weis, eine Schwesten ber im ersten Theil dieser Leben Seite 200 angeführten Louisse Eleonore Gans eblen und Frauen zu Putliz sin, beweinen nach einem 34 jährigen und dreimonatlichen von

gnügten Cheftande bis jego unfern feligen Belben.

Der felige Berr Generalfeldmarschal mar von mittel måffiger Lange, boch etwas ftart und unterfest. auf dem joachimthalschen Enmnasio einen ziemlichen Brund in ben Wiffenichaften gelegt und sowol als Cabe, als auch wie Officier die Rriegstunst grundlich gefast. Rriege, die in feiner Jugend geführet murben und bener er benwohnete, gaben ihm alle Erfahrung. Sein Muth war ben allen Borfallenheiten unerschrocken, seine Entschluß fe burtig, feine Verrichtungen mobl überlegt und ohne alle Berfaumung unternommen. Denn der Fürst Leopold von Unbalt Deffau brauchte ihn zu feinem Generaladie Bor allen andern befaß er eine ausnehmende Bebe, junge Leute in ben Waffen ju uben, und mar in ben Baffenubungen einer ber geschicktesten Meister ben bem Die Regimenter, fo jest Dannewig preußischen Beer. und Pring von Dreuffen beiffen, bat er in ben voltommenen Zustand segen helfen, die Friedrich Wilhelm ben feinem gangen Beer einführete, und bie Regimenter Lefchs wig und Erbpring von Zessencassel find unter seiner Aufficht errichtet und bem Ronige brauchbar gemacht. zeigt schon zur Onuge, daß er genau auf Mannezucht gehalten, aber fich jugleich die Liebe feiner Untergebenen zu verschaffen gewuft, Geine Geele geborete überhaupt mehr ju benen, melde bie Belindigfeit ber alzugroffen Scharfe porgieben, welche Graufamteit verfluchen und gum Mitleiben geneigt find. Alle Mothleidende maren feine Freunde, Die

bie er in bessere Umstande zu verfeßen sich verpflichtet bielt. - Gr bewies, bag ein Solbat und ein Menschenfreund, baf Sapferfeit und Erbarmen nicht nur wohl mit einander befeben tonnen, fondern daß die Vereinigung Diefer Gigen. .fcbaften bas mabre Renzeichen eines gesitteten Golbaten aus-Die Soldaten maren seine Sohne und ihre Rinber seine Entel. Er hielt sich vor verbunden, nicht nur pon ben bauslichen Umftanben feiner Gemeinen Erfundigung einzuziehen und biefelbe zu berathen und thatig fich benfelben als Bater ju beweifen, fondern eben als wenn es feine Pflicht mare, forgte er vor die Erziehung ihrer Rinder, bamit fei-.ne Mannschaft nicht nur bem Staat Schus verschafte. fonbern auch geschickte und gute Burger hervorbrachte, Die Die übrigen Mitburger nicht beläftigten. Bu bem Enbe errichtete et 1754 por Die Soldatenfinder ber weselschen Befagung aus feinen Mitteln eine Frenschule, worin fie ben Endamed ihres Dasenns fassen und den nothigsten Unterzicht im lefen, schreiben und rechnen erlernen folten. ob diefes noch nicht genug mare, fo forgte er ebenmaffig vor Die Soldatenkinder der Besakung in Geldern. Er gab einen Hauptstuhl von tausend Thalern ber. Bon ben Zinfen besielben folten ber bortige Prediger jahrlich breiffig Thaler, und ein Schullehrer jahrlich geben Thaler für ben Linterricht ber Goldatenkinder als eine Zubuffe genieffen, weil fie bende feine fonderlichen Ginfunfte hatten. machte es Sectorius in Spanien. Er war machsam, daß die Einwohner nicht in frembe Rnechtschaft famen. Seine tapfere Rauft erhielt ihnen die Frenheit, und feine Rlugheit entfernte fremde Retten von ihrem Rorper. er sorate zugleich vor ihre und ihrer Rinder Seelen. legte Schulen unter ihnen an, und lies die Jugend in allen Wissenschaften ber Romer unterrichten. Diese Wertkatten ber Weisheit in Person, und theilte unter diejenigen, . Die am besten einschlugen, Geschenke aus. Er hatte aber dadurch einen erheblichen Bortheil. Bater wurden in der Anhanglichkeit und Treue badurch be-**E** 4 vestie

\* \* \*



### Caspar Ernst von Schulke.

der Herr Caspar Ernst von Schulze ist zwar nicht der erste seines Hauses, der Berdienste beseischen. Sein Herr Bater ist als Capitain verstorben, und wegen seiner Geschicklichkeit in der Kriegsbau-

kunst sehr verant gewesen. Aber ben seinem großen Sohn, ben wir jest beschreiben, sind die Thaten, welche man gros nennet, häusiger und glänzender als ben einem seiner Vorsahren. Sein Eiser vor die Tugend, seine Treue und Klugheit, das Beste des besten Konigs und des Staats zu besordern, seine Menschenliebe und Großmuth haben ihn selbst und sein Haus verewiget, und ihn zum Schöpfer des hahen Ansehens seines Geschlechts gemacht. Sein Ruhm ward dadurch algemein, sein Ende herlich, sein Name der Vorwurf des Segens und der Dankbarkeit der Nachwelt.

Unser helb ward ben 18ten October 1691 zum fünftigen Besten ber preußischen känder gebohren. Seine würdige Eltern verdienen noch unsern Dank, daß sie diesen Sohn zum Nußen seiner Mitburger erzogen. Er ward zu allem angeführt, was ihn fähig machen konte, gros zu werden, was ihn in den Stand seste, der Welt nicht nur brauch-

brauchbar sondern verehrungswerth zu werden. Er legte sich mit dem besten Fortgang auf die Erlernung der Wissenschaften, er studirte, als wenn er davon ummittelbar seinen Unterhalt haben wolte. Sonderlich sührte ihn der Herr Vater in der Meß- und Kriegsbaukunst an. Er seste alle Theile der Wissenschaft der Grössen mit ihren Beweisen, vorzüglich was die Wissenschaft des Geschüßes und die Bevestigungskunst volkommenes enthält. Nun schrite

er zur Ausübung.

Der spanische Erbfolgskrieg war in vieler Absicht febr mertwurbig. Er ward in febr vielen Begenben , ben vielen Machten, mit febr zahlreichen Rriegeheeren über bie geben Jahre geführet; und bie groften Belden barten nug friegerische Auftritte, blutige Denkmale ihrer graffen Der Rrieg fraß ungahlige Menfichen Runft zu ftiften. auf; es fand fich aber beståndig frisches Bolt, welches auf Diefer schlipfrigen Bahn ber Ehren beherzte Schritte that. Herr Caspar Ernst von Schulge ließ sich von feinet Reigung bewegen, eben Dieses Feld zu betreten. 1707 bab te ihn Marggraf Albrecht von Brandenburg, biefe in ber That groffe Vorsteher bes gangen preußischen Artilleriewesens, in die Augen gefast, und feine Beschicktich Auf dieses Renners Vorschlag kam feit mabrgenommen. er als Bombardier zum preußischen Beer. Seine Wif fenschaft, die er im Grunde verstand und mit Gluck in Uebung brachte, zeigte ihm bald einen andern Beg, fich empor zu schwingen. Er hatte bie Gnabe, bem bamaligen Kronpringen und nachmaligem Konige Friedrich Wilhelm einen Rif ju überreichen, ber so viel schones und genaues zeigte, daß ibm berfelbe biefes Pringen Onc. be und Aufmertsamfeit erwarb. Er marb als Unterofficier ben bes Ronigs leibregiment verfest, wo er Belegenheit hatte, im spanischen Erbfolgsfriege in ben Miederlans den viel erhabenes zu sehen und zu verrichten. ler andern Begebenheiten zu geschweigen, wohnte er ber Schlacht ben Malplaquet, der Schlacht, die die allers blutig.

blutigste in diesem ganzen merkwürdigen Kriege gewesen, 1709 mit ben. Und da Villars 1711 glücklich in seinen unvergleichlichen kinien bestürmt ward, half unser angehende Helb benen Franzosen Bouchain entreissen. Endlich führte ihn der zwischen Preussen und Frankreich 1713 getrossen utrechter Frieden nach den Staaten seines Herrn

zurud.

Griedrich Wilhelm trat die Regierung an. hatte ber Konig das Seft ber Regierung in Die Banbe genommen, fo bachte biefer Monarch an ben ihm wohlbefanb. ten Schulze mitten in ben Beschäftigungen, Die bie angetretene Regierungslaft und ber Schuß eigener Staaten ben bem bamaligen nordischen Kriege, ber sich in Dommern gezogen, nothwendig machten. Der Ronig ernante ibn ben 13ten Januarius 1714 jum Sahnrich ben bem bamaliaen Tungdobnhofichen Regiment. Bisher hatte er zum Rugen ber Bundesgenoffen und zur Ehre ber preufischen Waffent gefochten; jest tam die Zeit, daß er feinen Muth gur Sicherheit bes Baterlandes zeigen folte. Denn Carl ber 12te hatte auch mit Friedrich Wilhelm Krieg angefangen. Die preußischen Sahnen murben vor Stralfund 1715 gepflanzt, Der schwedische Beld sich fortzumachen und bet jurudgebliebene Ducker biefen Sauptort an Die Dreuffen ju übergeben gezwungen. Unser Herr von Schulre batte baben bas seinige gethan, und empfieng bapor schon ben 28sten Januarius 1716 seine Belohnung. Er mart ben eben bem Regiment lieutenant.

Seit der Zeit hatte des kand des Königes Ruhe, die aber durch wichtige Beschäftigungen des königlichen Heeres gegründet und erhalten wurde. Die schönsten und besten keute aus Luropa wurden kostdar zusammengesucht, die Regimenter volzählig zu machen. Man übte die Mannsschaft derzestalt in den Wassen, daß solche in der Fertigkeit keine ihres gleichen hatte. Der Regent erfand neue sehr nüßliche Kriegsübungen und übertraf darin die größen Meister in der Kriegstunst. In allem diesem hatte unser Herr Lieux.

tenant

tenant feinen gebührenden Untheil. Als baber über bis alles ber Ronig feine Regimenter noch vermehrte, jo mach ber Berr von Schulge den gien Januar 1723 gum Sigbs hauptmann bes neuerrichteten Mofelschen Begimente ge Er war aber biejem Regiment nur gleichtam gelebnt. seßt. um daffelbe in Ordnung bringen ju belfen, moju jeine Go ben aufferordentlich maren. Denn noch in eben dem 1-23fte Jahre ertheilte ihm ber Ronig ben sten Julius eine erle Digte Compagnie ben bem damakgen Holzischen Regiment, und den 20sten Tulius 1730 die Amtsbauptmanschaft Sifchhausen in Dreuffen, die er aber nachher gegen am bermeitiges Gnabengehalt nieberlegte. Das Glück führte unsern Berrn Sauptman, und bier muß man gestehen. bak Blud und Berbi nfte fich paarten. Er ward nebft feinem Stiefbruder bem damaligen Lieutenant ben Marmoin und jegigen herrn Obrifflieutenant ben Bergog Serdinand von Braunschweig, Friedrich Boning von Schules von Gr. foniglichen Majestat wegen feiner Verbienfte in ben Bola erhielt bas bisherige arnimfche Abelstand erhoben. Regiment, das aber, woben unfer Berr Sauptmann fand, befam 1732 ben geliebten Fricdrich ben damaligen Rron. prinzen zum Chef. Es ist alles, was man zum Lobe des Betragens unfers helben fagen fan, baf ber Einfichtsvolle Friedrich ber ate ihn seit ber Zeit beforbert, und sein Blud genug baraus einzusehen, baß er Belegenheit betommen, fich vor ben Augen biefes gerechten und gnabigen Dringen zu zeigen. Auf dessen Borstellen wurde er also ben often Julius 1738 Obristwachtmeister Diefes Regiments.

Im Jahr 1740 ward der preußische Scepter durch die Hand Friedrichs des zten verherlichet. Der Königerrichtete sich eine neue königliche Leibgarde. Diejenigen Beschlshaber, welche gewürdiget wurden, den dieser Leibwache angestellet zu werden, haben die gröste Bermuthung der unwandelbarsten Treue, welcher der Konig seiner Lander und der Welt vornehmstes Kleinod mit der gewissesten Zuverlässigkeit anvertrauet, vor sich. Genug daß die Einsicht

ht Sriedriche 2 folde aus einem ganzen Beer vortreflicher Diefes macht uns fogleich von eines jeben ute ausaelesen. melnen Berbienften einen fehr hoben Begrif. Daburch baß jur Barbe gefommen, verdienen fie vor ibre Treue den gron Dant, und dadurch, daß Friedrich fie bazu ausgesucht, 2 Bewunderung der Welt. Unter diefen ausermählten mar ich unfer Berr Dajor. Er ward ben bem erften Saufen ber niglichen Leibwache zu Buß angestelt. Genug Ehre und elobnung. Reboch nein! Friedrich halt ihn einer erbeten Burbe murbig. Er ernent ihn ben 25ften Junius 40 ben Diesem Saufen, Der allein genug ift, Die Schonit ber Menschenkinder sowol als auch Borereflichkeit, zu icher menschliche Seelen fabig find, zu erweisen, zum brifflieutenant.

Durchdrungen von der Ehre, die ihm der Ronia beiesen, eilt er mit griedrichs Schaaren ins gelb, um e Rechte bes herrn fo treulich, fo berghaft zu beschüßen, s ben ber geheiligten Derson des Musters ber Ronige ge-Durchbrungen von dem Zutrauen seines Pringen chte unfer Berr Obriftlieutenant baffelbe zu verbienen. ie Schlacht ben Molwig gab ihm bieju 1741 ben roten pril genugfame Belegenheit. Er fochte, so wie man es rmuthen fan, er fochte mit Klugheit und Muth. ferd war so schwer vermundet, das es nicht mehr fort ton-, er wolte baber ein anbers besteigen, aber eben benm fisen ward er mit einer Rugel am rechten Buß gestreift. fein Rleid schon zwenmal burchlochert mar. Die Dreus-1 siegten, und der Ronig erhielt badurch Schiesten. er Rrieg ward fortgesett, bis Die Schlacht ben Czaslau den ieben verschafte. Ben ber lettern mar ber Berr Dbriftlieutent nicht gegenwärtig, sondern mit andern Geichäften beladen.

Er wuste sich ben allen Handlungen so zu betragen, daß ber königlichen Gnabe baben versichert senn konte. Durch selbe ward er nicht nur den 18ten May 1743 Obrister, sonn bald darauf im Junio 1745 nach des Obristen Carl Aus ft von Schwerins Tode ward er auch wirklicher Com-

manbeur bes zwepten und dritten Haufens der königlichen leine wache zu Fuß, welches gnugsam von dem Zutrauen seines Monarchen zeigte. 1744 gieng ein neuer Krieg an. Unfer Herr Obrister wohnte daein dem bohmischen und 1745 dem schieslichen Feldzuge ben, und diente dem Konige ben allen Gelegenheiten aus allen Kräften, ob er gleich weder der Schlacht ben Zohenfriedberg noch dem Eressen ben Sor beywohnete. Us der Krieg sich nach Sachsen zog, ernante der König ihn zum Beselshaber in Meissen. Doch diese Stelle gab erwieder auf, da nach dem Ressels dorfer Siege Friedrich seinen Feinden den dresdner Krieden schentte.

Der Berr Ohriste biente bem Staate nicht nur als ein machsamer Officier ben ber teibmache, sondern auch burd bftere Reisen und Verrichtung wichtiger Geschäfte an aus. martigen Bofen, und bat baben jur volligen Zufriedenbeit bet Roniges viele Geschicklichkeit bewiesen. 1747 erfolgte eine manniafaltige Belohnung. Der Monarch erklarte ihn ben 20ften Mlay jum Generalmajor, mit bem Rang vom gten Dec. 1743 jum Commendanten der Hauptitadt Breslasz und jum Obervorfteber ber foniglichen Ritteracabemie zu Lien. Er folte Dadurch Belegenheit haben, feine vortreflichen Baben auf vielfache Art zu zeigen, und fie zeigten fich feitbem wirklich in ihrem ganzen Glanze. Unter feiner Oberaufficht wurden in Lieunis Belden gebildet, und ber Sofnungsvolle junge Abel zu ben wichtigften Staats - und Landesbedienungen geschickt gemacht. Seine Treue solte bem Ronige por sein Breslau und deffen Boblftand Burge fenn, und fie mares in der That, so lange er noch Rrafte batte. Sein Belbenarm: mar mit einem neuen Chrenkranz umflochten, und baburch. zu groffen Thaten gestärkt. Bu bem allen fam, bag ber Konig unsern Berrn Generalmajor zum Chef eines eigenen Regiments ju Auf ernante. Es war solches 1723 aus abgegebenen Leuten von alten Regimentern errichtet, und zuerf bem von Bardeleben ertheilt. Da biefer Generallieute. nant 1736 verstarb, erhielt es der von Bork, unter bem

es 1740 aus einem Fuselier zum Mousquetierregiment gemacht wurde. Nach Absterben des Generallicutenants von Borkward dasselbe, welches bisher alt Bork geheisen und in Breslau sein Standlager hatte, unserm Herrn Gene-

ralmajor 1747 zu Theil.

Seit diefer Zeit fan Breslau bas beste Zeugnif aeben, was unfer Berr Generalmajor in biefer ibm anvertrauten Bauptftadt verrichtet, besonders ba er 1748 aus besonberm Zutrauen bes Koniges jum Chef und Borfteber ber Gerviscommiffion unmittelbar ernant morben. Der fleinere Theil ber Burger bes Staats ift bewafnet, bem groffern Theil die nothige Sicherheit zu verschaffen, Damit berfelbe burch Rleif und Beschicklichteit im Stande fen, fein Leben bequem und vergnügt ju führen, und nicht in Furchten fteben barf, felbft Dube und Arbeit zu haben, und einem anbern bavon ben Rugen zu überlaffen. Die hatte unfer herr Beneralmajor jum Augenmerk. Mit Belaffenheit borete er eines jeden Beschwerden an, und suchte nach Möglichfeit einem jeden Recht zu schaffen. Er lies fich bas Wohl ber Burgerschaft angelegen fenn und forgte vor ihr Beites. Er hielt febr ftrenge Mannszucht und burfte fein Solbat bie geringste Ausschweifung ohne schärffte Ahndung bege-Er brachte es in Breslau dahin, daß ein jeder ben. in feiner Rube ungeftort lebte. Eben fo menig aber hatte ber Solbat Urfache, über einige Berturzung ju flagen. Als Chef der Serviscommission forgte er vor bessen nothi-Man ruhmt ihn, baß er ohne Anseges Unterfommen. hen ber Derson gerade burchgegangen und eine verhaltnig. maffige Ordnung unter ben Reichen und Urmen ben bem Dis ist das Zeugnis eines Bres. Einlager beobachtet. Gben jo gerecht vertubr er mit bem kandmann lauers. in feinen Werbeplagen. Er fuchte ihm ohne Verlegung fei. nes Dienstes, so viel moglich ju helfen. Reiner durfte burch die Werbung zu Grunde gehen. Der Soldat mufte fich auf bem lande nichts ungebuhrliches gegen ben land. mann herausnehmen, benn er mufte feinen Richter.

brauchbar sondern verehrungswerth zu werden. Er legte sich mit dem besten Fortgang auf die Erlernung der Wissenschaften, er studirte, als wenn er davon unmittelbar seis nen Unterhalt haben wolte. Sonderlich sührte ihn der Herr Vater in der Meß- und Kriegsbaukunst an. Er sasse alle Theile der Wissenschaft der Grössen mit ihren Beweisen, vorzüglich was die Wissenschaft des Geschüses und die Bevestigungskunst volkommenes enthält. Nun schritte

er zur Ausübung.

Der spanische Erbfolgstrieg war in vieler Absicht fehr merkwurdig. Er ward in fehr vielen Begenden, von vielen Machten, mit febr zahlreichen Rriegsheeren über breb. geben Jahre geführet; und die groffen Selden hatten genug friegerische Auftritte, blutige Denkmale ihrer groffen Der Rrieg fraß ungablige Menfchen Runft zu ftiften. auf; es fand sich aber beståndig frisches Bolt, welches auf Diefer schlüpfrigen Bahn ber Ehren beherzte Schritte that. herr Caspar Ernst von Schulge ließ sich von seiner Reigung bewegen, eben biefes Feld zu betreten. 1707 bat te ihn Marggraf Albrecht von Brandenburg, biefer in ber That groffe Vorsteher bes ganzen preußischen Artilleriewesens, in bie Augen gefast, und seine Beschicklichfeit wahrgenommen. Auf Dieses Kenners Borschlag fam er als Bombardier jum preußischen Seer. Seine Wif. fenschaft, die er im Grunde verstand und mit Glud in Uebung brachte, zeigte ihm bald einen andern Beg, sich empor ju schwingen. Er hatte bie Gnade, bem bamaligen Kronprinten und nachmaligem Konige Friedrich Wilhelm einen Riff zu überreichen, ber fo viel schones und genaues zeigte, daß ibm berfelbe biefes Pringen Onabe und Aufmerksamkeit erwarb. Er marb als Unterofficier ben des Ronigs leibregiment verfett, wo er Gelegenheit batte, im spanischen Erbfolgefriege in ben Miederlans Den viel erhabenes zu sehen und zu verrichten. Denn vieler andern Begebenheiten zu geschweigen, wohnte er ber Schlacht ben Malplaquet, ber Schlacht, Die Die allers blutia.

blutigste in diesem ganzen merkwürdigen Kriege gewesen, 1709 mit ben. Und da Villars 1711 glücklich in seinen unvergleichlichen kinien bestürmt ward, half unser angehende Helb benen Franzosen Bouchain entreissen. Endlich sührte ihn ber zwischen Preussen und Frankreich 1713 getrossen utrechter Frieden nach den Staaten seines Heren

mrid.

Sriedrich Wilhelm trat bie Regierung an. Raum hatte ber Konig das Seft ber Regierung in Die Banbe genommen, fo bachte biefer Monarch an ben ihm mobibefand. ten Schulge mitten in ben Beschäftigungen, bie bie angetretene Regierungslaft und ber Schuß eigener Staaten ben bem bamaligen nordischen Rriege, ber sich in Dommern gerogen, nothwendig machten. Der Ronig ernante ihn ben raten Januarius 1714 jum Sahnrich ben bem bamaligen Tunerdobnbofichen Regiment. Bisher hatte er zum Ruben ber Bundesgenoffen und zur Ehre ber preufischen Waffer gefochten; jest tam die Zeit, bag er feinen Muth pur Sicherheit bes Baterlandes zeigen folte. Denn Carl ber 12te batte auch mit Friedrich Wilhelm Krieg angefangen. Die preußischen Kahnen wurden vor Stralfund 1715 gepflanzt, ber schwedische Beld fich fortzumaden und ber jurudgebliebene Ducker biefen Sauptort an Die Dreuffen zu übergeben gezwungen. Unfer herr von Schulre batte baben bas feinige gethan, und empfieng bapor schon den 28sten Januarius 1716 feine Belohnung. Er marb ben eben bem Regiment lieutenant.

Seit der Zeit hatte das land des Königes Ruhe, die aber durch wichtige Beschäftigungen des königlichen Heeres gegründet und erhalten wurde. Die schönsten und besten teute aus Luropa wurden kostdar zusammengesucht, die Regimenter volzählig zu machen. Man übte die Mannschaft dergestalt in den Wassen, daß solche in der Fertigkeit keine ihres gleichen hatte. Der Regent erfand neue sehr nüßliche Kriegsübungen und übertraf darin die größten Meister in der Kriegstunst. In allem diesem hatte unser Herr Lieus,

tenant

tenant feinen gebührenden Untheil. Als baber über bis alles ber Ronig feine Regimenter noch vermehrte, jo mard ber Berr von Schulge ben gen Januar 1723 jum Scabs. bauptmann bes neuerrichteten Mofelschen Begimente ge-Er mar aber biejem Regiment nur gleichsam gelebnt. um baffelbe in Ordnung bringen zu belfen, mozu jeine Gaben aufferordentlich maren. Denn noch in eben dem 1 23ften Jahre ertheilte ihm ber Ronig ben sten Julius eine eile-Digte Compagnie ben bem bamaligen golzischen Regiment, und den 20sten Julius 1730 die Amehauptmanschaft Kischbausen in Dreussen, die er aber nachher gegen anberweitiges Gnabengehalt nieberlegte. Das Glud führte unfern herrn hauptman, und hier muß man gesteben, bag Blud und Berbi nfte fich paarten. Er marb nebft feinem Stiefbruder bem damaligen Lieutenant ben Margwig und iesigen herrn Obrifflieutenant ben Bergog gerdinand von Braunschweig, Friedrich Boning von Schulz von Gr. foniglichen Majestat wegen seiner Berbienfte in ben Abelftand erhoben. Bola erhielt das bisherige arnimiche Regiment, bas aber, woben unfer Berr Sauptmann fand, befam 1732 ben geliebten Fricdrich den damaligen Kronprinzen zum Chef. Es ift alles, was man zum lobe bes Betragens unfers Selben fagen tan, bag ber Ginfichtsvolle Friedrich ber ate ihn seit ber Zeit befordert, und sein Blud genug baraus einzusehen, baf er Belegenheit befommen, fich vor ben Augen Diefes gerechten und gnabigen Pringen zu zeigen. Auf beffen Borftellen murde er alfo ben 25ften Julius 1738 Obristwachtmeifter Diefes Regiments.

Im Jahr 1740 ward der preußische Scepter durch die Hand Friedrichs des zten verherlichet. Der König errichtete sich eine neue königliche Leibgarde. Diejenigen Beschlshaber, welche gewürdiget wurden, ben diejer Leib-wache angestellet zu werden, haben die gröste Vermuthung der unwandelbarsten Treue, welcher der Konig seiner Lander und der Welt vornehmstes Kleinod mit der gewissesten Zuverlässigseit anvertrauet, vor sich. Genug daß die Ein-

ficht Friedrichs 2 folde aus einem ganzen Beer vortreflicher Diefes macht uns fogleich von eines jeben Leute ausgelesen. einzelnen Berdienften einen fehr hoben Begrif. Dadurch baß fie jur Barde gefommen, verdienen fie vor ihre Ereue den groften Dant, und badurch, bag Friedrich fie baju ausgesucht, bie Bewunderung der Welt. Unter biefen ausermabiten mar auch unfer herr Major. Er mard ben dem eriten Saufen der toniglichen Leibwache ju Buß angestelf. Benug Ehre und Belohnung. Jeboch nein! Griedrich balt ihn einer erbobeten Wurbe murbig. Er ernent ihn ben 25ften Junius 1740 ben diesem Saufen, ber allein genug ift, die Schonbeit ber Menschenkinder sowol als auch Borrecflichkeit, ju welcher menschliche Seelen fabig find, ju erweisen, jum Obrifflieutenant.

Durchdrungen von der Chre, die ihm der Ronig bewiesen, eilt er mit griedrichs Schaaren ins Relb, um Die Rechte bes Berrn fo treulich , fo berghaft zu beschüßen, als ben ber geheiligten Derson des Musters ber Ronige gefcbiebet. Durchbrungen von bem Butrauen feines Pringen fuchte unfer Berr Dbriftlieutenant baffelbe zu verbienen. Die Schlacht ben Molwin gab ihm hiezu 1741 ben 10ten April genugfame Belegenheit. Er fochte, so wie man es vermuthen fan, er fochte mit Klugheit und Muth. Pferd war so schwer vermundet, bag es nicht mehr fort tonte, er wolte baber ein anders besteigen, aber eben benm Abfiben ward er mit einer Rugel am rechten Buß gestreift, da fein Rleid ichon zwenmal burchlochert mar. Die Dreuf. fen fiegten, und ber Ronig erhielt baburch Schlesien. Der Krieg ward fortgefest, bis Die Schlacht ben Czaslau den Frieden verschafte. Ben der lettern mar ber Derr Dbriftlieutenant nicht gegenwärtig, sondern mit andern Beichaften beladen.

er wuste sich ben allen Handlungen so zu betragen, daß er der königlichen Gnabe baben versichert senn konte. Durch bieselbe ward er nicht nur den 18ten May 1743 Obrister, sondern bald darauf im Junio 1745 nach des Obristen Carl Ausgust von Schwerins Tode ward er auch wirklicher Com-

manbeur bes zwepten und britten Saufens ber foniglichen Leib. mache ju Buf, welches gnugfam von bem Butrauen feines Monarchen zeigte. 1744 gieng ein neuer Krieg an. fer Bere Obrifter wohnte barin bem bobmischen und 1745 bem schlesischen Relbzuge ben, und biente bem Ronige ben allen Belegenheiten aus allen Rraften, ob er gleich meber ber Schlacht ben Zobenfriedbern noch bem Ereffen Als der Krieg uch nach Sachien ben Sor bemobnete. jog, ernante ber Ronig ihn jum Befelohaber in Meiffen. Doch diefe Stelle gab er wieder auf, ba nach dem Reffeledorfer Siege Friedrich seinen Zeinden ben dresdner Arieben Schenfte.

Der Berr Obrifte Diente bem Staate nicht nur als ein machfamer Officier ben ber Leibwache, fonbern auch burd dftere Reisen und Verrichtung wichtiger Beschäfte an ausmartigen Bofen, und bat baben jur volligen Zufriedenheit bes Roniges viele Geschicklichkeit bewiesen. 1747 erfolgte eine mannigfaltige Belohnung. Der Monarch erklarte ihn ben zosten Mlay jum Generalmajor, mit bem Rang vom gten-Dec. 1743 jum Commendanten der Hauptitadt Breslau und aum Dberborfteber ber toniglichen Ritteracabemie zu Liete Er folte baburch Belegenheit haben, feine vortreflichen Baben auf vielfache Art zu zeigen, und fie zeigten fich leitbem wirklich in ihrem gangen Blange. Unter feiner Obergufficht wurden in Lieunig Belden gebildet, und der Sofnungsvolle junge Abel zu ben wichtigften Staats - und Landesbebienungen geschickt gemacht. Geine Treue solte bem Ronige por sein Breslau und beffen Boblftand Burge fenn, und fie mares in ber That, fo lange er noch Rrafte batte. Sein Belbenarm mar mit einem neuen Chrentrang umflochten, und baburch. ju groffen Thaten gestärft. Zu bem allen fam, bak ber Ronig unfern Berrn Beneralmajor jum Chef eines eigenen Regiments ju Jug ernante. Es war folches 1723 aus abgegebenen Leuten von alten Regimentern errichtet, und zuerft bem von Bardeleben ertheilt. Da Dieser Benerallieute. nant 1736 verstarb, erhielt es der von Bork, unter dem

es 1740 aus einem Fuselier zum Mousquetierregiment gemacht wurde. Nach Absterben des Generallicutenants von Borkward dasselbe, welches bisher alt Bork geheissen und in Breslau sein Standlager hatte, unserm Herrn Gene-

ralmajor 1747 zu Theil.

Seit diefer Zeit fan Breslau bas beste Zeugniß geben, was unfer Berr Beneralmajor in biefer ibm anvertrauten Sauptstadt verrichtet, besonders ba er 1748 aus besonberm Zutrauen des Koniges jum Chef und Vorsteher Der Serviscommission unmittelbar ernant worden. Der fleinere Theil ber Burger bes Staats ift bewafnet, bem groffern Theil bie nothige Sicherheit zu verschaffen, Damit Derfelbe burch Rleiß und Geschicklichkeit im Stande fen, fein Leben bequem und verquugt ju führen, und nicht in Rurchten fteben barf, felbst Dube und Arbeit zu haben, und einem anbern bavon ben Rugen zu überlaffen. Die hatte unser Berr Beneralmajor zum Augenmerk. Mit Belaffenheit borete er eines jeben Beschwerben an, und suchte nach Möglichfeit einem jeden Recht zu schaffen. Er lies sich bas Wohl ber Burgerschaft angelegen senn und forgte vor ihr Bestes. Er bielt febr ftrenge Mannszucht und burfte fein Golbat bie geringste Ausschweifung ohne schärfste Ahndung bege-Er brachte es in Breslau babin, bag ein jeder ben. in feiner Rube ungeftort lebte. Eben so wenig aber hatte ber Golbat Urfache, über einige Verfürzung zu klagen. Als Chef ber Serviscommission forgte er vor bessen nothis Man ruhmt ihn, baß er ohne Unfeges Unterfommen. hen ber Person gerade burchgegangen und eine verhältnis. maffige Ordnung unter ben Reichen und Armen ben bem Einlager beobachtet. Dis ist das Zeugnis eines Bres. Eben fo gerecht vertuhr er mit dem Landmann in feinen Berbeplagen. Er suchte ihm ohne Berlegung fei. nes Dienstes, so viel moglich zu helfen. Reiner burfte burch die Werbung zu Grunde geben. Der Soldat muste sich auf bem Lande nichts ungebuhrliches gegen den Land. mann berausnehmen, benn er wufte seinen Richter.

In biesem glucklichen Zustande blieb Breslau bis jum Ausbruch bes jesigen Krieges. Schlesten mar eine Schone, Die Gott und Degen, Recht und Friede auf ewig mit dem preußischen Sause verbunden hatte. Desterreich hatte sie bereits genossen, und schien ihm bef-Blos von Begierben getrieben fen Verluft unerfeslich. mandte es alle Mittel an, diese Geliebte auch wider ihren Willen ihrem liebenswürdigen rechtmäffig Vertrauten zu ent-Rußland folte seine Augen auf Dreussen ziehen, und diesen Zeitpunct wolte sich Westerreich zu Rus machen, feine Bachsamteit zu hintergeben, und ihm feine Aber Friedrich hatte ein Janus Schone zu entführen. gesicht, und schußte sein Schlesien. Er feste feiner Schonen Bachter, bamit sie ohne Furcht ruben konte. Prinz gieng burch Sachsen Bohmen zu halse, und ber alte groffe Schwerin rudte ebenfals heraus, um bie Bugange Schlestens zu sichern. Das her; des landes, Breslau blieb, fo wie beffen innere Thure ben Mugen un-Im Winter fam fers Generalmajors 1756 anvertrauet. Schwerin nach Schlesien zurück, um auszuruhen, benn ber Schnee verhinderte allen Ueberfall. 3m Merz, nach anbern den isten Rebr. 1757 mard der Berr von Schultz zum Ge-Im April Dieses Jahres ruckte nerallieutenant ernant. Schwerin beraus, und nahm das schulaische Regiment mit fich, überlies aber die Borficht im Lande und Breslau befonbers ber Bachsamkeit unfers unermubeten Belbens. vereinigte fich mit dem Konige und schlug mit seinem Monarchen sterbend den Pringen Carl und den Broun ben Dratt. In dieser Schlacht blieben vom schulzischen Regiment, ber Hauptmann von Rammel und der lieutenant von Les-Die Majors von Oesterreich und Bonin. aewana. Der Hauptmann von Bleift, die Lieutenants von Buddenbrock, Zoven, Oelsnin, Ralbun, Donnet, Rleift, Werner und Grunau erfochten ruhmliche Wunden, baran auch einige verstorben. Aber die Besturmung bes österreichischen lagers ben Collin mislung, woben von **e**ben

eben biefem Regiment, Die Hauptleute von Unclam, Aleift, Croschke, die Lieutenants von Belonin, Bern, Sa-Int. Robr, Eicftadt, die Fahnrichs von Knor, Dalleur auf dem Plage blieben, der Obrifte von Lindfaot aber nebst ben Majors von Bonin und Knorre, ben Hauptleuten von Anobelsdorf und Fleinming, ben Lieutenants von Butler, Brechwig, Reibnig und Cania verwundet wurden. Dieser miklungene Angriff belebte bie Reinde des Roniges. Rugland, Schweden, Grantreich, die deutschen Reichsfürsten, wurden aus Reib und Chrsucht, aus landergeis und Mordluft, aus Menschenfurcht und Aberglauben angetrieben, ihre gelamleten Rrafte mit ber Macht Desterreiche zu vereinigen. Man umzingelte die Lander, die Friedrich zu schüßen hatte: und beschlos nun bas in Besis zu nehmen, mas man fich jum voraus jugeeignet. Der Monarch jog feine Wolfer nach Sachsen jurud, um auf bas Betragen aller blefer Reinde Ucht zu neben. Mit einem Theil seines Beeres gieng er nach Thuringen, um beffen unschuldige Ginwohner vor der Bewaltthatigkeit berer zu erretten, die sie befrenen zu wollen blos vorgaben. Den Bergog von 23evern ließ er in der Lausitz stehen, um Schlesien zu de-Diesem war aber die osterreichische Macht zu den. Das Erzhaus schonete nichts, und wolte Stros me von Blut seines Beeres baran magen, wenn es baburch nur Schlesien erfaufen fonte. Es brach wirklich ins land, und richtete balb seine Augen auf Breslau. Der Bergog zeigte bamals wirklich, daß er eben ber groffe Relbherr fen, ber sich ben Reichenbern geäussert. Er fam mit feiner Mannschaft in unglaublicher Geschwindigkeit bem Pringen Carl zuvor, und feste fich vor Breslau fehr vortheilhaft. Dis Lager folte Breslau fchuben, beffen Erhaltung unfernt Belben vom Ronige anvertrauet mar. Wie konte er nun wol zurud bleiben. Mit bem vesten Borfaß, bas anvertrauete Rleinob fo lange aufzuheben, bis er es feinem Ro. nige als ein getreuer Diener wieder zustellen tonte, ober zu **3** 3 Sec.

sterben, flog er ins lager vor Breslau. Mit Freuden borte er die Nachricht von der feindlichen Zerstreuung ben In febr furger Zeit bofte er ben bergueilenden Rosbach. Aber die Oesterreicher wolten Ronig zu empfangen. Ihre Macht machte ihnen Muth. ben nicht erwarten. Gewiffe Umstande lieffen sie vermuthen, daß ihnen bie Preuffen nicht auf gewöhnliche Art begegnen murben. Sie entschlossen sich, den 22sten November 1757 auf Pries drichs Bolf einen Anfall zu magen. Jedoch bier waren eben die Manner, welche ihre hofnung fo oft vereitelt und niemals Die überwiegende Ungal bes Feindes geachtet hatten. Ein halbes feindliches Beer murbe burch bas preukische Bewehr gestreckt, und Zietben schlug sie auf seinem Rlugel wirklich in die Rlucht. Besonders hielt sich Ihro Ercelleng ber herr Generallieutenant von Schulze baben nach feiner gemöhnlichen Art tapfer. Er führte feine Brigabe mit bem Belbenmuth an, Die seinen Ruhm unverganglich macht. Seine Befehle machten niemand Schande. bes Ronigs Bruden Gerdinand, fochte unter ihm. Nachmittage um ein Uhr marb er in ber linken Seite ber Bruft von einer feindlichen Rugel getroffen. Dis fonte ihm aber bie Erhaltung ber Schlacht und ber Stadt Breslau nicht aus den Bedanken bringen. Er blieb zu Pferde figen, bis ihm fein Pferd unter bem Leibe erschossen murbe. flieg aber aller Schmerzen und vergoffenen Bluts unerach. tet ein anderes, und fochte jum reißenden Benipiel und befehligte mit einer folchen Gegenwart bes Belftes, baß es schien, als ob er von seiner eigenen Wunde nichts fühlete, So arbeitete er bis halb fechs Uhr, fucte nichts muste. feine Brigade auf bas beste in Ordnung zu e halten, und vergaß, wie sehr er sich baben abmatte. Undere merften eber die entgangenen Rrafte als er felbft. Man ersuchte ihn umsonst, seiner selbst mahrzunehmen. Endlich warb Die Sprache schwach, und der Mund versagte ihm die Ermunterungsworte, Die Befehle, Die seine Seele ausgebacht batte. Das andere Pferd mar auf dem Kall, megen ftar-

ter Bunden unt rihm ju fturgen. Ben dem allen forderte er ein brittes. Bon sieben, die zu seinem Dienst in bie Schlacht geführet maren, ftand nur noch ein einziges gefundes Er bestieg foldes, obgleich Dice Abmedielung beständig neue Krafte erforderte. Er wolte aufs neue pflichtmaffig Sein Beift mar willig, aber feine Stelle behaupten. ber Rocper zu fraftlos. Bielleicht murbe er nicht eber an feine bochftnothige Pflege gedacht baben, wenn bas besonbere Zureben bes Prinzen Serdinande fonigl. Sobeit ibn Heufferst bewegt nahm er von feiner nicht bazu vermocht. Brigade Abschied, und vergaß nicht, benen unterhabenden leuten des Ronigs Sache, ihre Phicht, der Dreuffen Chre vorzustellen, und folche ferner das ihrige zu thun aufzumun-Bewegt, naherte er fich ber Stadt, Die von Feffeln bisher von ihm befrenet mar, und bachte, ba er nun auffer Stande sid) befand, etwas benjutragen sie aud funftig fchusen zu helfen, ihrem Schickfal nach. Bewegt fabe er bie baufigen Thranen ber breslauischen Burgerschaft an, welche auf die erste Nachricht von seiner Unfunft zusammen lief, um fich nach bem Befinden ihres bisherigen Befchugers zu erkundigen, und um die Wette fich bemubete, Gr. Ercelleng alle bulfreiche Sand zu leiften, ihn nach Saufe So vergessen Rinder, daß die alles verzebrende Flamme fich ihren Zimmern nabet, und unterftugen weinend ihren Bater, ben ein Wetterstral getroffen, und Dieser bewegende Auftrit und fuchen ibn allein zu retten. bie fich zeigende aufferfte Mattigfeit erlaubten ihm aber nicht, feinen Mund ju ofnen. Da er die eine Sand vor feine Bunde geschlagen, banket er blos burch Benbungen seiner andern Sand, durch Winken benen um ihn herumftebenben Standespersonen und handwerksleuten vor ihre gleich redliche Befinnung. Er erreicht fein Saus. Tobtenber Unblick por eine gartlich liebende Gemalin und einzigen Berrn Sohn! Man brachte ihn auf einen Stul. Die lauten und gerech. ten Rlagen ber Seinigen und aller Umftehenden rührten ihn. Er fuchte fie zu troften, er samlete alle Rrafte, um folgen-De

de Worte herauszubringen: Beruhiget euch; es sind die Früchte des Krieges; ich halte diese Schmerzen aus Liebe zum Ronige und dem Lande sehr gerne aus. Standhaftigkeit und Gedult, Ehrfurcht und Treue gegen ben Konig, Liebe vor bas Baterland, Troftgrunde, bie er ben Seinigen vorhalt und von der Beschaffenheit feines Berufs hernahm, maren in feiner Geele ver-Nach Verlauf einer Stunde mart er entfleidet, um feine Bruft einer neuen vorhergesehenen schmerzhaften Bunde barzubieten. Es solte ihm die Rugel ausgeschnit-Mit manlicher Belaffenheit fahe er einen Teugebauer und seine Anstalten an, und so lies er sich burch Die geschickte Hand dieses Wundarztes aus seiner rechten Seite die Mordfugel herauslangen. Die Seinigen gaben nicht alle Hofnung gur Benefung auf, ba fie ihr Bertrauen nach Gott auf die Geschicklichkeit der Mergte und beren befte Mittel und Beforgung, und auf des Kranten gefunde Leibesbeschaffenheit festen. Allein sie wurden bald eines andern belehrt, die Wunde mar an fich tobtlich, gefest baß auch seine Seele ben benen Beranderungen, Die bamals Breslau betrafen, nicht gelitten hatte. Die innern Theile ber Bruft, das Zwerchfell, waren durch die Rugel beschä-Er mufte fterben. Er horete biese Botschaft von benen blaffen Lippen ber Seinigen herstamlen, und blieb jebennoch geset, er forberte die Unterredung ber Prediger mit gelaffenem Beift, und forgte vors ewige Leben. nahm mit Standhaftigfeit von feiner in Thranen fcmimmenden Gemalin, von feinem einzigen herrn Sohn, von feinen Freunden , von benen Unsehnlichsten ber Stadt, bon ber Raufnianschaft, von benen gemeinen Burgern beweglichen Abschied. Sein Ende wil ich mit ben Worten beschreiben, wie solches ber Mund bes reformirten Predigers in Breslau, herrn Log, ber ganzen Gemeine verkundis get hat. "Er nahm in einem glaubigen Bebrauch bes bei-"ligen Abendmahls seine Zuflucht zu bem Erlofet ber Men-"ichen, ber allein bem Belden felbst zur Stuße bienen fan. .. menn

menn er zur Berantwortung vor jenen allwissenden Richter "der Belt gefordert wird. Er beschloß sein Leben mit der "Frommigfeit, beren auffere Beweise er in feinem gangen neben fich jebergeit gur Chre gerechnet, und entschlief in "dem Glauben an ben Sohn bes lebendigen Gottes ben naten December 1757 um o Uhr, ba er fein Leben auf 365 Jahr, 6 Monat und 7 Tage gebracht., Da der felige Relbherr alle Beitlauftigfeit ben ben bamaligen Zeitumfanden verboten, fo ward er in einem mit 6 Pferden befranten Trauermagen nach ber reformirten Rirche in Bress lau unter Begleitung feines herrn Sohns und einiger menigen Officiers feines Regiments abgeführet. ihm herr hofprediger Lof, ba fast die gange Stadt in ber Rirche versamlet mar, eine furge Standrede, und endlich wurde er in einem Gewolbe bengesett an dem Tage, ba bie Sand bes Roniges ben Leuthen ben sten December auch wegen seines Todes schwere Rache nahm. mesten Movember war auch der Lieutenant von Kleist von feinem Regiment verwundet, und farb an dem nemlithen Tage, ba fein groffer Chef fein Leben enbete.

Se. Ercellenz hatten fich 1728 vermählt. Die ießis ge leibtragende Frau Witme sind Anna Llisabeth, eine geborne Krielen aus Brandenburt. Zwen Kinder find bie Früchte Diefer beglückten Bermablung gemefen. Da aber die Fraulein, Juliana Beata Sophia, schon 1752 in Breslau dem herrn Vater in die Ewigfeit voran gegangen, so ist nur ber einzige Berr Sohn Christopb Tobann am Leben. Da solcher Unfangs fich mit benen Wissenschaften bekant gemacht, nahm ihn ber Ronig 1746 als Cabet ben seine Leibwache, und versette ihn schon 1747 als Kähnrich ben das Preunische Regiment. er Secondlieutenant und Abjutant. Weil er aber von schmächlicher und franklicher Leibesbeschaffenheit mar, so bat ihm ber Ronig ben Abschied 1755 in Gnaden verwilliget, bamit er fich auf bem vaterlichen But Mablen im ölenischen Fürstenthum feben tonne, und bie Frau Genera ' neralin Ercellenz der Gefahr nicht ausgesetzt sen, auch diesen ihren einzigen Trost vor der Zeit zu verliehren. Sonst will ich hier nochmals anmerken, daß der Hr. Obristlieutenant von Schulz vom Regiment Prinz Franz von Braunschweiz Sr. Ercellenz Herr Bruder noch am Leben sind.

Der helb, beffen leben wir beschrieben, mar groß. fast zehn Zoll boch und wohlgewachten, hatte lebhafte Augen und fabe von Beficht ungemein roth und vollig aus. Er war von recht gesunder Leibesbeschaffenheit und ist fel-In feiner Jugend batte er ordentten frank gewesen. lich auf dem joachimthalschen Gymnasio, auch auf ben Universitäten Zalle, Jena und Wittenberg stubirt, und bezonders die Rriegsbaufunft aus dem Grunbe getrieben, die ihm auch Belegenheit verschafte, sein er-Er sprach lateinisch, französtes Gluck zu machen. sisch, italienisch auch etwas spanisch. Er war daber zu mehr als Soldatendiensten zu gebrauchen. Er ist auch wirklich zu verschiedenen Ausrichtungen an fürstlichen Sofen und in Reichsstädten von feinem Mongrchen mit beffen Bufriedenheit gebraucht worden. Er hat daher ben Berichidungen sowol als ben Belegenheit ber Berbungen groffe Reisen gethan. Er ist fünfmal in Walschland, zwenmal in Frankreich, einmal sogar in Spanien gewesen. In Deutschland hat er fast alles durchreiset, und zwar Daburch ward er geschickt, mit Soben und zum oftern. Diedern umzugehen und fich allen gefällig zu machen. Dis fam ihm besonders auf Werbungen jehr zu statten, und ich fan fagen, daß er darin viel Blud hatte. 3m Jahr 1740 schickte ihn ber Ronig mit funfzig Officiers, einigen Unterofficiers und Gemeinen ins Reich. Er hielt fich bemnach meift zu Murnberg auf, jeboch ist er auch damals in toniglichen Berrichtungen ju Schweinfurtgeweien. Durch feine Unstalten sind bamals auf 4000 Mann der toniglichen Rriegsmacht jugeschickt worben. 3ch gable biefes in ber That zu feinen groften Berbienften. Die Menge ber in einem Staat vorhandenen Einwohner macht ben wichtige sten

Ren Theil von bessen Macht aus. Wenn Rrige mit Lans bestindern allein geführet werden, fo leidet daburd bas Land durch den auch im glucklichsten Rriege doch nothmenbigen Abgang in Absicht auf seine Macht. Dienen aber ben einem Beer viele Auslander, fo konnen mehr Landess finder burch ihre Geschicklichkeit und Rleiß bem Baterlande auf andere Wege nußbar fenn, und man schonet baburch bie Eingebohrnen, um folche auf ben Nothfall auch im Rriege brauchen zu tonnen. Diejenigen, welche fich einbilben tonnen. dak im iegigen Kriege alle erwachsene Mansbilder unter das Bewehr gestelt worden, hatten nicht einmal nothig, burch ben Augenschein sich eines anbern zu belehren. Es istwahr, die meiften preußischen Unterthanen murben fich nicht weigern. ju ben Baffen zu greifen, um ihren algemeinen liebens. murbigen Bater und beffen Rechte, um ihr Baterland, ib. re Angehörige, ihre Sabseligfeit auch mit Vergieffung ibres Bluts zu beschüßen. Aber ihr gnabiger, ihr lieber Nater verlangt dis kostbare Blut nicht anders als auf dem Mothfall. Noch machen fich immer Die Auswärtigen eine Ehre, unter preußischen gahnen zu fechten, und es ift mehr als zu gewiß, baß ben Unfang bes gegenwartigen Rrieges die grofte Angahl ber toniglichen Bolter aus Muslandern bestanden. Bas find wir also Gr. Ercellenz bem feligen Brn. Benerallieutenant vor Dant fchuldig , daß er nur allein ben ber bamaligen Werbung viertaufend Auslandern jum Dienst Luft gemacht und viertausend Landeskinder bem Staats forgfaltig aufgehoben. Gein Umgang mar aufgewect und gesprächig, boch vergab er sich niemals etwas von ber Achtung und von benen Rechten, Die man seinem Stande schuldig mar, als worauf er sorgfaltig zu halten pfleate. Sein Gemuth mar reblich ohne falfch. bas Lafter, fuchte aber ben Lafterhaften zu beffern. hielt jedem feine Rebler ohne Ruckenhalt vor und bestrafte fie, ohne jemals auf ben fehlenden einen Saf zu merfen. Insbesondere mar er febr ftrenge in der Mannszucht, weil er mufte, baf biefe bie grofte Boltommenbeit ben einem \$ 5 Rriegs.

Rriegsheer sen. Er hielt die Soldgten scharf, weil er glaubte, baß fein Uebel im Staat groffer und unertraglicher fen, als daß die, welche zu unserm Schus angenommen und bewehrt find, die mehrlofen Burger an ihren Dersonen, Rrenheiten und Sabseligfeiten beeintrachtigen und franten follen. Doch lies er auch bem Golbaten nichts zu nabe geschehen. Der Burger in Breslau und ber kandmann feiner Werbeplage fluchen bem jegigen Kriege, weil er ibnen ihren Schulgen geraubet; benn sein Undenken bleibt Seine Besinnung gegen ben Roben ihnen im Geegen. nig und das Baterland kan ber Dienst am 22sten Mos vember 1757 zu Tage legen; ja er jagte felbst auf seinem Sterbebette, mo ber Mund bie Sprache bes Bergens gu reben gewohnt ift, bag er feine Schmerzen aus Liebe gum Ronige und jum Lande gerne erdulde und aushalte. feiner Gefinnung gegen GOtt nach Borfdrift ber evange. lischreformirten Rirche, welcher er zugethan mar, giebt ihm fein Seelforger Berr Lof folgendes Zeugnis: Er be-Schloß fein Leben mit ber Frommigteit, beren auffere Beweise er in feinem gangen Leben Sich jederzeit zur Ehrenerechnet. Was hat also ber Konig, bas land, Breslau und sein Haus burch Gr. Ercellenz Todt nicht

perlohren?



## Leben

Gr. Hochwohlgebohrnen Gnaden,

bes

# Herrn Johann Ludwig von Ingersleben,

Königl. preußischen Generalmajors der Infanterie, Commandeurs der königlichen Leibgarde zu Fuß Hofjägermeisters, Ritters des Ordens pour le merite, Umtshauptmanns zu Colberg, und Erbherrns auf Königrode, Friedrichrode und Willerode,

u. s. w.

.

•



### Johann Ludwig von Ingersleben.

Das hochabeliche haus berer von Ingers. Leben, bavon ichon Tenzel Perfonen aus bem vierzehenden Jahrhundert bengebracht hat, ift zwar im mandeburs

sischen, anhaltischen und mansfeldschen bekant genug. Fürst Lebrecht von Anhalt Bernburg Zoym jat ein Frauenzimmer dieses Hauses seiner ehelichen Hand vürdig geschäßt. Es kan Männer aufzeigen, die in Staatsmid landesbedienungen sich hervorgethan, die sich sowol nit den Wissenschaften bekant gemacht, als auch im Kriege ias Vaterland und ihrer Herren Rechte beschüßt und verschten haben. Aber ich kenne doch unter den Personen wieses ganzen Hauses noch keinen, der sich bis zum Posten ines Feldhern geschwungen hätte, als den königlichen veußischen Generalmajor, Herrn Johann Ludwig von Ingersleben, dessen ich mir jest zu beschreisen vorgesest.

Herr Caspar Zenrich von Ingersleben, Oberorsimeister im maneseldschen, Herr auf Rönigrode, Friedrichrode, Willerode hatte mit seiner Gemalin

Wilhelmine von Lautensack aus dem braunschweinis Scheneinen reichen Chefegen. Dir find verschiedene Rinder von ihnen befant. Ein herr Sohn Johann Georg ift ben goften Sept. 1745 als Major des faltsteinischen Regiments in ber Schlacht ben Sor auf bem Bette ber Ehren geblieben. Ein anderer Rudolph August hatte es bis zum Doften eines Obriften und Commandeurs eines Grenadierbataillons gebracht aber auch feine Gefundheit burch feinen Dienfteifer fo gefcmadit, bag er 1757 um feinen Abschied anhalten muffen, ben er auch in Gnaben erhielt, und fich jest in Magdeburg aufhalt. Noch ein anderer Zenrich Christian leistet noch bem Baterlande als Major des brandeißischen Regiments erspriesliche Dienfte. Bon benen Frau Tochtern ift eine an einen Berrn von Bornstadt, die zweite an einen Berrn von Lberftein, die britte an ben herrn von Trechler, bie vierte an ben herrn von Rropff im braunschweitischen vermählt. Unter allen biesen Erben hat es aber ber zweite herr Sohn Johann Ludwig am bochften gebracht.

Er wurde den isten October 1703 zu Lippehn in ber Drienning gebohren. Allein sein Berr Vater wolte fich feinen Sohn gern noch mehr verbinden, als daß er ihm bas leben zu verbanten haben folte. Die Geburt eines Rindes ist meistentheils bie Folge gartlicher Vergnuguns gen, welche ben ben meisten Eltern ber einzige Endamed ihrer Umarmungen find, und eine gute Erziehung, blos ben Kindern zu gut tomt, ift mehr werth als bie Bobl-Der Berr Dbriftforstmeister verpflichtete that des Lebens. fich seine Rinder auf die edelste Art. Er fuchte ihren Berstand und Willen aufzutlaren und zu verbeffern und ihnen baburch einen Vorzug vor vielen Menschen selbit ihres Standes zu verschaffen. Gigene Aufsicht und Bensviele und ber Unterricht guter Sauslehrer auf feiner Seite und bie Rahigkeiten, die die Natur in unfern jungen herrn von Ingersleben gelegt, und ber Fleis, womit er fich folcher zu Duge machte, gaben die gewisseste hofnung, baf biefer bas Verlangen feiner Eltern erfüllen werbe. Es tamen bie

Stabre beran, in benen man sich einen gewissen Zustand mablen und biefer Wahl gemäß fich zu bemfelben zubereiten Ein junger von Abel hat hieben nur bren Bege. Er muß entweder sich vorsegen Sof-und landesbedienungen anzunehmen, um hiedurch dem Vaterland durch meije Rath. ich dage zu dienen, ober er muß fich entschlieffen, fich tem Degen zu widmen, um bie gute Regierung feines Baterlanbes zu beichusen, oder er muß entfernt von öffentlichen Beichaften nach bem Mufter ber ebelften Dersonen bes Alterthums fich ber kandwirtschaft widmen, um bem Graat, in bem er lebt, ben Stof aller feiner Bedurfniffe zu ver-Die Eltern unfers Selben fanden ben bemfelben Rabigteiten zu allen brenen Arten eines abelichen Lebens. Arbeitsamkeit, einen guten ansehnlichen Korper, eine mit groffen Sabigteiten begabte Geele. Gein eigner Trieb und bie Bolluft. Die er in ben Wiffenfchaften ju ichmeden angefangen, brachten ibn zu bem Entschluß, fich benentelben auf immer zu widmen. Er gieng baber 1718 im funfzehenben Sahr seines Alters auf bas berühmte fonigliche Daba. gogium nach Zalle. Die Franzosen rühmen ihre Unstalten zu St. Cor, und wissen vor die bekandte Maintenon nicht genug Sochachtung wegen biefer Stiftung zu machen. Allein fie pralen vergebens, baf ihre Unftalten zur Unterweifung ber Jugend in feinem Lande beffer, fchoner, voltom. mener waren. Das burch bie Frommigkeit bes feligen herrn D. Franken in Salle errichtete Bavsenhaus und bas bamit verbundene fonigliche Pabagogium jowol als viele andere jur Erziehung ber Jugend gestiftete Unftalten in preußischen Staaten, geben ben frangofischen so wenig nach, daß fie folche vielmehr übertreffen. Der junge Berr von Ingersleben gab sich alle Mube, auf diesem Dabagogio dasjenige zu erlernen, worauf er nachher als auf einen tuchtigen Grund basjenige bauen fonte, mas ihn bereinst lu Staats - und Lanbesbedienungen geschicft machen 1741 mar er ichon im Stande einen fertigen Redner de incrementis pontificatus romani abaugeben. Mus ber vorzüglichen Gnade des jesigen Koniges Majestat, dieses Renners der grossen Seelen lasset es sich schliessen, daß er vieles grundlich gefast, und daß die Lust zu lernen nie aufgehoret habe, ob er gleich einen andern Stand zu ergreisen

sich bemussiget sabe.

Denn bie Borficht mablte fein Gluck zu machen an-Dere Wege, als die er zu betreten fich vorgefest hatte, um ben Tempel ber Ehre zu erlangen. Gewisse Zufälle scheis nen bem Menschen anfanglich wibrig, und man glaubt, baburch beswegen ungludlich zu werden, weil fie uns unfern Entwurf verruden, ben wir zu Erlangung unfers Blude felbst gemacht haben. Wenn man aber in Stille und Gelassenheit das Ende der Zufalle ohne Wiberstreben abwartet, und ben Borschriften ber Tugend folgt, so find Die Anstalten des himmels allemal die besten, und hinreis. dend, uns ein vorzüglicheres Bluck zu verschaffen, als basjenige gewesen mare, worauf wir ben unfern Entwurfen unfer Absehen gerichtet batten. Dis ist hinreichend, uns ber allen Borfallenheiten unfers lebens zu beruhigen. merben burch diese Borftellung angefrischt, benen gezeigten Wegen ber Borfehung mit geschwinden Schritten zu folgen. und wir gelangen baburch weit zeitiger zu bem Biel, zu bem wir bestimt find, und bas uns am juträglichsten ift, als wenn wir uns burch Murren und Trauren biefen Weg Dis waren die Gedanken unsers herrn von Inversleben, als ihn die Bellong aus den Armen der Seine fehr ansehnliche Leibeslange, fein Minerva risse. schöner Buchs, fur; Die Vortreflichkeit seines Rorpers fiel bem bamals regierenden gurften von Anhalt Deffau in Er hatte ihn taum gesehen, so urtheilte et aus feinem muntern Betragen, aus bem Beuer feiner Mugen , daß er ein fo vortreflicher Rriegsbefehlehaber als grunde licher Belehrter werden fonne. Er suchte fid, Leute vor fein Regiment zusammen, die zu ihrer Bestimmung die besten Baben hatten, und er traf es ben unferm angehenden Bel-Er nahm ihn ohne fein Unsuchen von dem Padago. gio

gio in Zalle, und gab ihm als Jungher eine Fahne feines Regiments zu tragen. Unser herr von Jugeroleben ers grif fie mit bem veften Borfag, auch allen feinen jegigen Pflichten nachzukommen, und der Borficht das Borbaben ju feiner Erhebung ju erleichtern. Der Fürst hatte sein Beranugen an allen braven Leuten. Der Diensteifer bes herrn von Ingersleben gestel ibm, aber er konte sich Er war kaum ein hals beffen nicht gar ju lange bedienen. bet Jahr als Frencorporal ben Diesem Regiment gewesen, fo erblickte ihn ben ber nachsten Musterung bas scharfe Auge bes Koniges. Die Groffe und ber gute Unftand jog biefes helle Auge noch frarter auf sich. Der Zurft ertheilte aus Ueberzeugung ibm bas beste Lob, und alles dieses maren bie Eraftigiten Empfelungen. Kriedrich Wilhelm nahm ihn baber unter seine potsdamsche Barbe auf. Er verhielt fich baben vortreflich, fo, bag er die unterften Rriegsstuffen zur Zufriedenheit des Monarchen bestieg. Er ward Kahndrich, Lieutenant und endlich Staabscapitain ben ber Leibwache des Koniges. Die ganze Welt bewunderte fon bamals biefen Saufen, ber so wohl wegen feiner riefenmagigen Groffe als wegen ber Fertigfeit in ben Baffenibungen feine andern feines gleichen hatte. Ben alle dem gieng bamit eine groffe Beranberung vor, als Kricdrich Wilbelm verstarb.

Der jeßige König wählte sich die jeßige Leibwache 1740 aus sehr vielen Tausenden. Er, der Kenner grosser Beister suchte sie sich selbst aus, und sahe daben so wohl auf die Schönheit des Leibes, als zugleich auf die Vortreslichkeit des Verstandes, auf die Grösse des Muths, auf die Zuvertäßigkeit der Treue. Unter denen, welche mit diesen Volkommenheiten prangeten, war auch unser Herr den Inl. ihn zum Hauptmann den dem ersten Vataillon Garde, und zum Dristlieutenant seines Heeres, und noch in eben diesem Jahr zum Amtshauptmann von Colberg. Er zeigte auch bald, wie würdig er dieses Vorzuges gewesen. Leb. gr. Zeld. 2. Th.

Der Ronia forberte nach Carls bes 6ten Tobe bas Seint ge, und ba man ihm folches gutlich herauszugeben verwei. gerte, gieng er felbst 1740 ju Felde. Geine Leibwache bealeitete ben Monarchen, und ber Herr Dbriftlieutenant mar Dieses Corps rechtfertigte bes Ronigs Wahl ben berfelben. in ber Schlacht ben Molwis ben zoten Upril 1741. hielt sich baben, befonders bas erfte Bataillon vortreflich. und barunter zeigte auch unfer Held, wie murdig er seiner Er feste fich allen Gefährlichkeiten herzhaft aus, um feiner Mannschaft ein Muster des besten Berhal. tens zu geben. Der Himmel beschütte ihn selbst, und feine Lorbern waren mit eigenem Blut nicht angefeuchtet. ob gleich bas Blut der Feinde seines Koniges barauf ge-Ihm überließ ber Ronig Die Ehre ber Anführung. ba die in der Schlacht ben Molwitz und in den Vestungen Glottau und Briett eroberte Kahnen und Geschüß nach Berlin gebracht murben. Er bezeugte bis zum 1742 erfolgten Rrieden ben allen Gelegenheiten, baf ihm die Beobachtung feiner Schuldigfeit ein Bergnugen, und feine Beschäftigun. gen eine Luft maren.

Eben diese Gefinnung aufferte er im folgenden Rriege. ber zur Rettung bes Ranfers 1744 angieng, und im folgen. ben Jahr 1745 nach brenmal erfochtenen erheblichen Siegen burch den dresdner Frieden beendiget wurde. narch erkandte feinen Gifer in feinem Dienste, und feine baben bewiesene Geschicklichkeit to wohl, baß er ihn ben 16ten May 1747 jum Obriften ben feinem Beere, und im Octo. 1755 im Jun. ber 1754 zu seinem Hofiagermeister bestellete. ward er jum Obriftlieutenant und Commanbeur ber Garbe. und den 22 May 1756 zum Generalmajor ernannt. Ronia übergiebt ihm alfo eine wichtige Stelle nach ber ans bern, und fein Betragen in einer jeben, zieht eine neue Gnade des Konigs nach sich. Ich glaube, Dieses ift junt Beweise, daß folches nicht nur untabelhaft, fondern fogat vorzüglich erheblich gewesen, volkommen hinreichend. fonders verdienen die zwen lettere Posten und vie Beit, ba folche

folche ihm anvertraut worden, eine Erwegung. Befehlshaber, und ber Unführer der Leibwade Des Roniges Ein Saufe folder Leute, Die nach ihrer Beitimmung nicht nur die Schuldigkeit anderer Regimenter erfüllen. fonbern noch überdies die Ehre des preußischen Namens zu vermehren und zu erhoben fechten, find unter andern Streitbaren bie towen, bie benjenigen gum Unführer haben mufs fen, welcher ben groffesten Dluth ben fichern Belegenheiten auf unzweifelhafte Art bewiesen. Die Leibmache des Ronis ges muß nicht nur die algemeine Bermuthung von ber genaueften Beobachtung aller Schuldigkeiten mit andern Res gimentern gemein, fondern zugleich ben Ruhm einer befonben Ereue erhalten haben, und was muß ber Anführer biefer vorzüglichen Leute nicht von fich verfprechen laffen. Die Borguge, die der herr von Ingersleben von seinem anibiaen Monarchen erhielt, wurden ihm zu einer Zeit eingeraumt, welche die Groffe bes koniglichen Zutrauens fowol. als die Wichtigkeit und Groffe feiner bisberigen Dienite. auf welche fich jencs grundet, auf eine fehr merthatte jemals Allerander, da er liche Art bestätigen. cant Uffen befriegen wolte, einen Saufen ausbundiger Officiers gebraucht: so war Friedrich berselben um so bendthigter, als Westerreich, und Rukland, und Frankreich, und Schweden, und fast gang Deutschland, sich. ibn allein anzugreifen und zu unterdrücken, rufteten. ber von ber Borficht mit einem Berftande begabt ift, bie Maagregeln seiner Feinde einzusehen, zu vereiteln, und ihnen weit geschicktere entgegen zu stellen, brauchte Felbberren, Die alle übrige an Rlugheit, Tapferfeit, Arbeitsam-Er, ber jest voller Einfeit und Surtiafeit übertraffen. ficht bie geschickteften Wertzeuge, feine gemachten Entwurfc auszuführen, sich aussucht, falt in ber Bahl, wem er die Unfibrung ber portreflichsten unter ben braven preukischen Rriegsvolfern anvertrauen will, ju diefer ewig merfwurdis gen Beit auf unsern Belben. Und als wenn dieses noch nicht genug gewesen, seine Geschicklichkeit und Treue, (3) 2 *િલાહ*  feine Thaten und Verdienste zu belohnen, schenkt er ihmt im Aug. 1756, und also kurz vor dem Ausbruch des wichtigsten aller Kriege eine Zulage von 1200 Thalern. Ganz durchdrungen von der Gnade dieses huldreichen Prinzen schweret sein Herz alle seine Leibes- und Seelenkräfte gedoppelt anzustrengen, die sehr geschwind auf einander sols gende erheblichen Merkmale der königlichen Zuneigung ben den misslichsten Vorfällen vor den Augen der gauzen Welt zu verdienen. Er schwöret und hält was er geschworen. Er versprißet mehr als einmal vor die gerechte Sache seines Königes sein Blut mit Nußen. Er opfert selbst alses auf, er giebt sein keben dahin, um den Nachruhm eines würdigen, treuen, verdienten und dankbaren Dieners des Monarchen ben der spätesten Nachwelt zu haben.

Unfer herr Generalmajor begleitete also zu Ausgang bes Aug. bes 1756sten Jahres ben Monarchen in ben Relbaug nach Sachsen. hier ward ber Schauplas eines Trauerspiels vom griedrich zuerft erofnet, welches bis jest bie halbe Welt in Zittern und Schrecken halt, welches alle Butgefinte zwischen Furcht und Hofnung laft, ob bie Un-Schuld, ob die Tugend zum Schaden ber Welt und ber Religion in bem Gedrange ihrer ungabligen Reinde unterliegen. ober zur Sicherheit ber Frenheit ber Nachkommen mit Siegen gecront ben Neib unter ihre Ruffe treten werbe. erfie Rolle fiel frenlich ganz anders aus, als es ber Entwurf, ben bie Reinde Kriedrichs von bem gangen Stud gemacht hatten , sich vorgestellet. Sach sen , welches sich erft als. benn einzumischen vorgesett, wenn es gang sicher ein von Bolf entblostes land sich zueignen konte, ward burch ben porsichtigen und unumganglich nothwendigen Ginbruch bes Roniges bald in ben Stand gefest, nur burch ungegrundete Rlagen weiter Theil zu nehmen. Die fachfichen Bolfer fuchen in bem unüberwindlichen Lager ben Dirng ibre Sicherheit, werben aber in demfelben umfest. Ru biefer Einschlieffung war nebst andern Bolfern Die Leibmache bes Roniges gebraucht, ba immittelft ber Monarch bie bergueilenbe

H

ij

· de de la

kende Desterreicher, welche ihren Bundesgenossen Luft zu machen suchten, ben Lowosia aus bem Relbe schlug, und baburch ihre Bemubung unwirksam machte. Die Wach= famteit ber in Sachsen bienenben Bolter brachte ein ganjes heer auf bas aufferfte. Es mufte entweber burch ben Sunaer auf die betrübtefte Urt fich aufreiben laffen; ober es mufte sich entschlieffen, auf eine augenscheinliche Urt burch bas Schwerd, ohne etwas auszurichten, gefressen zu werben; ober es muste sich endlich bem Willfuhr bes Giegers überlaffen, und ba ber Sieger griedrich II. ber großmuthige und gnabige war, fo mar biefer lettere Borfclag berienige, ben welchem allein bie Menschlichkeit mit Orunde ju Rath gezogen murde. Es ergab fich baber biefes gange Deer bem Ronige, ber bemfelben die Belegenbeit an die Sand gab, mit Ehren die gute Sache vertheibigen zu belfen. Da ber Monarch vor bis Jahr seine Absichten erhalten, jog sich feine Macht aus 23ohmen nach Sachien juruct, und nahm in diefem tanbe die Winterlager. Der Garbe ward bas ihrige in Dresden, wo fich ber Ronig meistens aufhielt, angewiesen. Unser Berr Ges neralmajor fand bier viele Beschäftigungen, besonders ba er ben bren Monaten bie Commendantenstelle bieses Orts Sie mar gewiß in diesem Zeitpunct mit bie permaltete. allerwichtigste und mubfamfte, und bemohngeachtet mufte er fich auch in biefem Posten bie Zufriedenheit seines Lanbesherrn zu erwerben.

Das 1757ste Jahr bleibt in ben Zeitbüchern ber Weltbes gebenheiten unstreitig eines ber allermerkwürdigsten. Die meisten und mächtigsten Staaten erscheinen mit allen ihren bereinigten Kräften, um Preusens Untergang zu befördern. Aber Friedrichs Muth war hinreichend, ihnen die Spise zu biethen, und alle unter ihm fechtende Helben verdienen das lob, welches Rom denenjenigen aus weit geringern Ursachen beilegte, die an der Wohlfarth des Staats nicht verzweiselten, da die cannische Schlacht verlohren gegangen. Die Dreussen erwarteten nicht einmal den Angrif, sondern dreng-

ten sich ihren Seinden entgegen. Zu Ende des Aprils brachen fie in verschiebenen Orten zugleich in Bohmen Unfer herr Generalmajor war ben bem haufen bes Roniges, ber über Deterswalde nach Bobmen gieng, ben Haufen bes Fürsten Morig von Anhalt Dessau an sich jog, und die ihm entgegen stehende ofterreichische Sauptmacht zu geschwindem Buruckzuge bis Prag nothigte, um diese hauptstadt zu beden. Der Ronig gieng berfelben nach, und fast mit diesem heer zugleich tam bas Beer, welches aus Schlessen und ber Lausin herben geführet murbe, unter Schwerins Unführung bergu. Dratter Schlacht ben 6 May bewährte Die Meinung, Die Die Welt von ben preußischen Bolfern und ihren Anführern hatte. Unfer Berr Beneralmajor legte bievon bie thatigsten Proben ab, und feste fich baben blutige Ehren-Eine feindliche Rugel brang neben bem Rreus male. berein, und über ber linken Bufte wieder beraus. bem bekam er zwen Preischuffe von crepirten Bomben. Durch ben erfochtenen Sieg über mehr als 100000 Mann ward ein ganges heer genothiget, fich in Drag zu werfen. Und doch unternahm ber Konig bessen Belagerung. war aber noch eine neue Schwierigkeit zu überwinden, ebe man sich zur Eroberung biefer weitlauftigen Stadt . von groffen Relbherren und einer volligen Urmee vertheibis get wurde, Hofnung machen konte. Mach ber Drauer Schlacht hatte Daun ein neues feindliches heer zusammen gezogen. Alles mas der Niederlage entkommen, zog et Er verstärfte sich nach und nach mit allen benen an sich. Boltern, die das machtige Saus Besterreich noch aufzu-Der Konig hatte ihm zwar ben bringen vermochte. Zerzon von Bevern entgegen gestelt, aber ber vorsichtige Dann vermich forafaltig ein Treffen, welches die Sache ber Ranferin vollig hatte ju Brunde richten fonnen. feste sich auf den Soben ben Collin fo vortheilhaft. und vermahrte alle Zugange zu feinem Lager fo forgfaltig, baß bie weit schwächern Dreussen nicht rathsam fanden, ihn anzu=

Sriedrich kennt als der grofte Feldherr anzuareifen. feine, aber auch bes Scindes Rrafte. Er fahe gleich anfanglich ein, was Daun vor ein groffer Mann, por ein Die Erfahrung bat bie Grarte tüchtiger Relbherr sen. biefes Belden in bem Rriegshandwerf genugfam erwiefen, und bie Meinung bes Roniges vollig gerechtfertiget. ne lager, und feine Mariche machen ibn murbig, einem Schwerin an Der Seite zu steben. Die Nachwelt mirb ihn vielleicht mehr als ben Buten bewundern, meil Dieser feinen Friedrich gegen fich gehabt. Alles dies vortreffis de entgieng dem hellen Auge des Roniges felbst an seinem Keinde nicht. Er entschloß fich daber, folchem fich felbst entgegen zu stellen, und eilte berben in Derson die bevers iche Armee mit einigen Rriegsvolfern zu verftarten, und nahm unfern bereits gefund gewordenen Belben mit fich. wolte bem vorsichtigen Daun nicht langer Zeit, sich noch mehr zu verstärken, laffen. Ohne auszuruben grif griedrich feinen Reind auf feinem rechten Rlugel an. Ereffen gebort unter die blutigften des jegigen Jahrhun-Die Dreuffen besturmen ein Lager, welches ungemein vest ift, und worin ber flugste feindliche Relbberr ben finfenden Muth der feinigen aufzurichten weiß, und ber entweder bas Borhaben ber Dreuffen biesmal vereiteln. ober durch seine Niederlage Pray und die darin befindliden Felbherren und Goldaten, gang Bohmen und vielleicht noch mehr ben Sanden bes Roniacs überlassen muß. fochte von benden Seiten mit einer Tapferkeit, Die nicht zu Die Desterreicher aber batten zu viele veraleichen war. Bortheile. Nicht sowol die weit überlegene Anzahl der Reinde, als vielmehr bie unübersteigliche Schwierigkeiten, welche ihre Stellung verursachte, welche von vielen Batterien und bem beftigften Reuer unterftußt mar, rettete nebit bem auten Verhalten Dauns Desterreich aus fei-Die helbenmuthigen Dreuffen hatten nem Berberben. wirklich zwen Batterien erstiegen. Man fant aber bas entsesliche Feuer ber britten vor fich, und zu eben ber **(9** 4 Beit

Beit fiel ber jugelfose Muth anderer preufischen Regimen. ter andere Begenben biefes Lagers an. Der Monarch wolte also jest lieber zum ersten mal seinen Borsas fabren laffen, als folden mit bem Verluft vieler Menschen burchfegen. ftelte Befehle zum Abzuge aus. Dieser Abzug machte bie Meinung vieler Taufenden zu Schanden, welche fich eingebilbet hatten, daß bie zum Giegen gewohnte Dreuffen ben einem einzigen mislungenen Unschlage bie Mittel, fich geschickt zuruck zu ziehen, nicht kennen, und baber samtlich fich ihren Untergang zuziehen murben. Als ob fich die Dreuffen burch einen Streich niederschlagen lieffen. Mein! bas erste Bataillon Garbe und Ingeroleben an ber Spike biefes vortreflichen Saufens bebeckte ben Abzug. Dies war ein wurdiger Vorfall, daben die Leibwache des Roniges ber gangen feindlichen Macht fich entgegen ftelte, um bas samtliche übrige Beer zu sichern. Gie bewieß auch in ber That von Anfana bes Treffens bis zu bessen Ende Bunber ber Tapferfeit. Gie bat ganger bren Stunden ben Angrif von 4 Bataillons und 2 Escabrons ausgehal-Und ob sie gleich baben, wie leicht zu erachten, vies les ausgestanden, fo zog fie sich boch fast zulest in Ordnung Erfreut, baß ben 18ten Jun. Die Defterreicher unter feiner Anführung jum erffenmal ihre Stellung bebaupten fonnen, gufrieben mit ber Ehre, etwas gethan gu haben, welches bisher keinem Relbherrn feiner regierenben Frau gelungen mar, butete fich Daun forgfaltig, Die Dreuffen zu verfolgen. Boblüberlegt ließ er bie Bolter abgichen, unter welchen bas einzige erfte Barbe Bataillon allein Unfer Berr Generalmajor legte alfo so vicles ausacrichtet. ben biefer Belegenheit febr viel Ehre ein, und zeigte, mas man fich weiter von feiner Rlugheit und Tapferteit zu verfprechen batte. Er batte aber diefe Ehre theuer erfauft. feindliche Rugel fclug auf feine Bolbborfe, woburch fie zwar ibre tobtliche Wirfung verlohr. Er befam aber einen Prelfduß am rechten Ruß, welches nachher baran bie Rofe nach sich zou. Doch bies schmerzte ibn nicht, sonbern es gieng ibm

ibm nur ber Berluft feiner Mitfolbaten zu Bergen. Das eine Riae Bataillon Garbe batte 8 Dberofficiers, 13 Unterofficiers. 7 Spielleute und 270 Gemeine verlohren, und 16 Oberofits clers; 13 Unterofficiers, und 172 Bemeine waren verwunder. Unter ben Tobten waren bie Lieutenants von Borck, StoRb. Korn, Rannenwiefer, Stanue, und die Kabnbeiche von Schenct, Duttammer und Bartich. Die verwundeten Officiers waren ber Obrifte von Tauenzien, ber Saupemann von Ramete, die Lieutenants von Barby, Jaary, Alis ninta, Wancenbeim, Louan, Schulenburg, Schnell. Dritwin, die Kähndrichs Gottlob Sienismund von Kanthier, Bredow, Often, Dutkammer, Marwin, und Anesebeck. Nach biesem mishingenen Sturm bob ber Ronig die Belagerung von Dratt auf; der selige Dring von Dreuffen führte bas beverfche Beer in die Laufik Der Monarch führte die Armee, welche Drack beignert gehabt, gleichfals wieder nach Sachlen, und ein Theit bavon verstärfte bas Beer in ber Lausig, wo fich Dann mit der öfterreichischen Sauptmacht eingefunden Dieser sehr geschickte Relbherr wolte ben ben Cols Lin erhaltenen Ruhm in einer Schlacht gegen ben Ronia nicht aufs Spiel feben. Er feste fich auf benen fteilen Beburgen fo vortheilhaft, daß teine menschliche Rrafte binlanglich waren ibn anzugreifen. Man schämte fich nicht, Beere von Abltern bem einzigen Beer bes Koniges Die Russen, die Schweden, die entgegen zu stellen. ganze Macht ber Frangosen, und die sogenannte Reichearmer fielen bie koniglichen lanber und Sachien auf allen Gelten an. Der Monarch mufte, folche zu verjagen. fein heer theilen. Der Bergog von Bevern befehligte bie Wolfer, welche Friedrich in ber Laufin ließ, bem Daun und ber Bauptmacht Defterreiche zu widerstehen. biesem Theil ber koniglichen Bolker blieb unser Berr Benes Solcher stand bis jum Anfange bes Sept. ben Gorlin, da endlich der Mangel der lebensmittel den Herzog nothigte, sich nach Schlessen zu gieben. Man **6**5 ROL

sog fich anfänglich nach Bunglau, von ba gieng man ben 18 Sept. meiter, und tam ben igten ins lager ben Liett. Daun war mit der gangen feindlichen Macht immer jur Seite gegangen, und bezog ein tager auf ben Soben ben Wahlstadt. Biele glaubten, daß diese Begend, Die durch die Schlacht der Tartarn mit Bergog Zeinrich pon Schlessen so berühmt geworden, wieder ber Tummelplaß werden mochte. Die Westerreicher versuchten ben 26sten auf bem preußischen linken Slugel ben bem Dorf Baredorf durchzubrechen. Aber die preußischen Bataillons, sonderlich vom Pring von Dreuffen und Pannewitz trieben ben Feind jurud. Der Bergog erhielt die Nachricht, daß Daun und Prinz Carl von Lothringen, die Feldherren der ofterreichischen Macht, ihr Hauptabsehen auf Breslau gerichtet. aber tam ihnen zuvor. Er gieng mit feinem Beer den 27sten bis Darchwig ins lager ben Merschwig, ben 28sten bis Steinau, und brachte bem Feinde bie Meinung ben, als ob er sich nach Glogau ziehen wolte. welcher baber auch gemächlich Breslau zu erreichen ver-Der Bergog gieng aber ben 20sten über bie Dder. ben 30sten die gerade Straffe nach Breslau, und feste noch ben Abend über die Weida. Den 1 Oct. seste das heer. Das ben Breslau über Die Oder gieng, burch Diese Stadt, und lagerte fich auf bem Plat, ben fich ber Feind jum Lager auserseben. Denn ber gieng ben Dreuffen auf ber anbern Seite ber Ober immer auf ber Seite, man hatte ihm aber einen Marsch abgewonnen, baber er sich ben Dreussen gerade gegen über lagerte, und bas Sauptlager Eaglich fiel bier mas por; aber ben in Lissa nahm. allen Borfallen verspurten bie Feinde bie Bachsamteit ber preußischen Keldherren, fo, daß sie sich nicht getraueten, ben Berzog anzugreifen, ohnerachtet feine Macht mit ber ihrigen nicht zu vergleichen, und noch burch starke Saufen. Die zur Verstärfung ber Besagungen in Schweidnig, Meisse, Brien, Glaz und Glonau abgeschickt werden muften.

musten, sehr geschwächt war, weil man nicht wissen konte, welche Bestung feindlicher Seits querft angefallen werben Das Unglud traf Schwetonin Madasti trieb Die Belagerung Diefes Orts mit groffem Giter, und schonte das Volk um so weniger, weil er fremde Volker bazu gebrauchen konte. Der Sieg bes Roniges ben Rosbach ben 5 Nov. gab zwar Hofnung, baß sich die Sachen bald andern murden, aber Schweidnig ergab fich ben 12 LTov. bem Keinde, ber bie zu biefer Belagerung gebrauchten Volker wieder zur hauptmacht zog. Die ofterreichischen Felbherren erhielten bie Nachricht, bag ber Ronig bergu eile, um fein Schlesten zu beden. brachte fie zu bem Entschluß, vor bes Ronigs Ankunft ben Bergog anzugreifen. Sie überrechneten ihre Bolfer und bie preukischen Schaaren. Es fanden fich bren Ocfter-Jene waren auf 90000 reicher gegen einen Dreussen. Mann, biefe aber etwas über 20000 stark. Wenn endlich bep einer solchen Ueberlegenheit ber Zeind einen Ungrif zu magen batte in Zweifel fteben wollen, fo truge er Die Baf-Rame aber ber Ronia fen fich zur auffersten Schanbe. ben feinigen zu Sulfe, fo glaubte ber vorsichtige Daun, baß ibm feine lleberlegenheit nichts belfen tonte. richtig geschlossen ward ben 22sten Moy, um a Uhr Vormittage ber Angrif unternommen. Diese Schlacht wird bie Nachwelt immer unter bie Angahl ber preußischen großfen Thaten zählen. 20000 Mann werden von 90000 attgegriffen, die nun ober nimmermehr etwas auszurichten ge-Jener linke Blugel schlägt ben alle bem ben Dachten. feindlichen rechten, daß dieser schon die Flucht nach ber Gegend von Meumark zu nehmen bemußiget ift. ibr rechter Rlugel leibet burch einen brepfach ftarkern Reind nach bem ordentlichen lauf ber Natur, und halt nichts bestoweniger feinen Begentheil bis zur finkenden Racht belbenmuthig ab. Endlich ziehet ber Bergog ben Ueberreft feiner Manner, um folche vor ben Ronig aufzubehalten, burch Breslau in ber Nacht über bie Ober gurud, und laffet Die

Die Feinde, welche ihm nicht an Muth, fondern an Menge aar zu meit überlegen maren, ein lager beziehen, vor welchem De-Rerreich einen Verluft von fast 20000 Mann gehabt, und welches fie ben folgenden Lag aufs neue angegriffen batten, wenn fie gleich noch einmal biefe Ungabl batten einbuffen Der Bergog marb auch zu seinem Entschluß badurch bewogen , daß ihm Felbherren abgiengen , die er bem einem neuen Angrif unentbehrlich schäfte. Unter biefen Belben war auch unfer herr Generalmajor von Ingerss Er hatte in benen Amtsverrichtungen, Die er mit Begenwart des Beiftes und Berghaftigkeit verrichtete, eine tobtliche Bunde befommen. Er hatte feinen Leuten gum Benfpiel lowenmaßig gefochten, bis ihn bas entgangene Blut fraftlos machte. Er batte ihnen auf bas fraftigfte zugesprochen, bis er nicht mehr zu sprechen vermochte. Starb wenige Lage nach biesem Treffen ben 27sten 27ov. Diefes 1757sten Jahres. Er starb in ber Besinnung bes tapfern Bergogs von Grafton, welcher an seinen vor Corce in Irland empfangenen Wunden 1600 mit den Worten verblich: Ich sterbe vergnugt, nur batte ich gern mein Vaterland vorher beruhiget und gludlich seben mogen.

Unser Herr Generalmajor hatte sich ben 11 Jul. 1742 mit Charlotta Dorothea Lva, einer Fräulein Tochter des seligen Herrn geheimen Finanz-Arieges und Domainen-raths, Christian von Zerolds und Frauen Lvå Castharinå, Joachims von Alinggräf Tochter beglückt vermählt. Diese seine Frau Gemalin war damals die Witwe des seligen Herrn Majors Ernst Friedrichs von Platen. Unserm Herrn Generalmajor hat sie folgende Pfänder der ehelichen Liebe zur Welt gebracht:

1. Wilhelmine Johanne Christiane, gebohren ben 3ten Sept. 1745.

- 2. Friedrich Wilhelm Zenrich, gebohren ben geen Sept. 1746, ber die Ehre hat, daß der Ronig, bef. fen herren Bruber, und ber herzog von Brauns schweig, Ferdinand, seine Laufzeugen gewesen.
- 3. Charlotte Louise Wilhelmine, gebohren ben inten April 1749.
- 4. Albertine Wilhelmine Christiane, gebohren ben 26 Aug. 1751.
  - 5. Carl Ludwig, gebohren ben 11 April 1753.
  - 6. Amalia Albertine Wilhelmine, gebohren ben 24 Jan. 1755.

Des herrn Generalmajors von Ingersleben Rorper batte ben Grund zu feinem Glud gelegt, welches aber ber Borgug feiner Geele unterstüßte, und bis zu bem Staffel trieb, in welchem er verstorben. Er war einer ber lanaften und schonften Officiers bes Roniges. Die brachte nicht nur ben feligen Furften von Unbalt Deffau gu einer Aufmertfamteit auf ibn, fonbern bis bewog auch ben bochseligen Ronig, ihn unter fein Regiment aufzuneh-Der jesige Monarch bemerkte daben die Bortrefs lichteit feiner Bemuthsgaben, und behielt ihn ben feiner Barbe, und überhäufte ibn mit verdienten Ehren . und Gnabenbezeugungen. Er befaß eine lebhafte Ginbilbungstraft und richtige Begriffe. Da er ben Wissenschaften. wie fein erfter Borfas war, nicht allein widmen fonte, fo ließ er fich boch niemals von ihnen völlig losreissen, sondern bauete burch eigenes Lefen und Nachdenten auf ben Grund. Er fpach Latein und Frangofifch, und den er gelegt. wuste die Erdentniß so gut als die Geschichte, nach allen ihren Theilen. Er kannte nicht nur die Begebenheiten ber vorigen Zeiten, fondern er fahe auch die Grunde ein, nach welchen man gehandelt, er beurtheilte beren Richtigfeit mit Scharffinn, und jog baraus bie besten Folgen. bemuns

#### Johann Lubwig von Ingereleben.

IIO

bewunderte an ihm seine Arbeitsamkeit, Geschicklichkeit, Standhaftigkeit, Sorgfalt, Gefälligkeit, gleich stark, und ben allem zeigte sich der Anstand, der nur erhabenen Seeslen eigen bleidt. Die Schlachten den Molwis, Pratz, Collin und Breslau deweisen seinen Muth so wohl als seine Treue. Bon beiden zeugen seine Wunden und sein Helbentodt. Er war also in allen Absichten ein großer Mann, der seinen Dienst und Obliegenheit, der die Welt, sich selbst, den Konig und seinen Schöpfer sehr wohl kannzte. Ben diesen Umständen gefält es mir, was ein hiese ger Dichter von ihm gesungen:

Die Vorsicht wolle boch noch viele Ingeraleben. Bu seiner Staaten Wohl bem gröften Friedrich geben.



# Leben

Sr. Hochwohlgebohrnen Gnaden,

des

# Hristian Eiegfried von Krosigk,

Königk. Preußischen Generalmajors von der Reus teren, Chefs eines Regiments zu Pferde, Ritters des Ordens pour le merite, auch Erbs und Gerichtsherrns von Hohndorf.

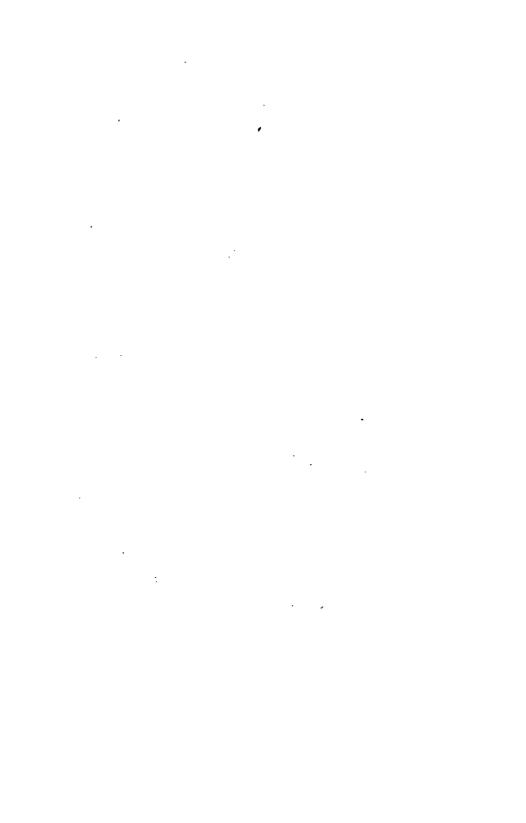



# Christian Siegfried von Krosigk.

on bem hochabelichen und urtalten Geschlecht berer von Arosigk sind nicht
nur gute Geschlechtsnachrichten vorhanden, sondern ich kan dem Leser
noch von andern Bericht erstatten,
die jest nächstens das Licht sehen werben. Der selige Dr. Beckmann

pat nicht nur in seiner anhaltischen vortreflichen Geschichs e bereits qute Machrichten von biefem Saufe geliefert, sontern es hat auch ber herr geheime Rath von Dreybaupt n feiner Beschreibung des Saalfreises ein schones Bergeichris aller Perfonen biefes Gefüllechts gegeben. Souft find uffer Gaubens Abelsverzeichnis, Meiboms marienhalsche Jahrbucher, Behrens Historie der Beren von Steinberg und Abels preußische Erdbeschreibung von biefem Geschlechte nachzulesen. Der herr hofrath Lens wheitet anieso an ben Machrichten ber vornehmften im Sure tenthum Unbalt blubender abelicher Baufer, wozu auch nte herren von Rroffet geboren, und wird baselbst von bnen alles bas anbringen, mas in Geschichtbuchern und Irtunben aufgefunden morben. Diefer Belehrte ift zu bekant, Leb. ar. Seld. 2 Tb.

als daß man sich von ihm nicht was volständiges versprechen könte. Endlich hat des Herrn Cammerherrn von Rrosigk auf Besedau Hochwohlgeb. der Welt Hosnung gemacht, eine eigene Abhandlung und Aussührung seines berühmten Geschlechts zu liefern, und da die Hausnachrichten in solcher Art Schriften das beste thun mussen, so kan man davon alles hoffen. Was habe ich also nothig, vieles von diesem Geschlecht zu sagen, das bereits so geschickte, geübte

und vornehme Leute beschäftiget.

Der herr Commerberr verspricht zu beweisen, .. baff "biefes Baus mit Carl bem groffen nach Sachien getommen, und bafelbit um den Lauterberg feine Berrichafnten erhalten; daß es vormals jum hoben Abel geboret; "baß in beffen Wappen feine Pflugschaaren, ober Geche, nober Rriegsgerath, beffen fich fonft die kaiferlichen Satofchierer bedienet, noch dergleichen, sondern ein romisch "Opfergerathe, Dolabra genant, bessen Zeichnung benm Misson, Montfaucon und andern zu finden, vorban-Den; daß nicht das alte Schloß Arofigt linkerhand ber mandeburnischen tandstraffe, zwen Meilen von Zalle, bem Gefchlecht, sonbern bas Geschlecht bem Schlofle ben Mamen gegeben; bag vermuthlich bas Befchlecht feinen Mamen fcon in grantreich geführet habe, und vielleicht bie Derter Croissy, Croisse, ein Vorgeburge und Ble nden am Ausfluffe ber Loire unweit ber Infel Groir, mit Krofigt naber als man vielleicht meinen folte, überneinkame. " Alles biefes habe ich bie Erlaubnis, ber gelehrten Welt auf bas tunftige in biefer Schrift zu verforechen

Der Hr. Hofrath Lenz wird aus Leibnigens braumschweigischen Geschichtschreibern darthun, daß schon 1040 einer dieses vornehmen alten Hauses bekant gewesen, und folglich der im beckmannschen und dreyhauptischen Werk angeführte Dedo, welcher 1116 gelebt, nicht der erste dieses Namens gewesen. Er wird die Lebensbeschreibungen der einzelnen Personen sonderlich auch des Dietrichs

und Conrads von Krofigt benbringen, welchebende Bischöfe von Zalberstadt und folglich geistliche Fürsten ge-

mejen.

Alles biefes, fage ich, entschuldiget mich gur Bnuge. baf ich nur in ber Lebensbeschreibung unfers Beren Benes ralmajors blos feine Borfahren in aufsteigender linie, fo weit felbige zufammenhangen, benbringen will.

Dedo ber iste von Rrofige lebte 1116, und erzielte mit Bia von Ammensleben, oder nach andern von

Zarce, den

Dedo ben 2ten, ber 1193 gelebt, bessen Bruber Diete rich Bischof von Salberstadt gewesen, und ber mit einer 21delbeit unter andern

Dieses Bruder mar Conrad Gunzelinum gezeuget. Bischof von Zalberstadt. Gunzel starb 1226 und

binterließ ben

Johann, welcher 1242 im Chron. Mont. Sereni p. 123 porfomt, und durch

Conrad bas Geschlecht fortsette. Dieser war Dro. Con-

ful zu Zalle 1258, sein Sohn

Eberhard war 1327 Bogt ju Calbe; deffen bren Cob. ne find Stamvater von bren abelichen Saufern gewor-Vom Röhler fam das 1722 ausgestorbene Saus berer von Robler; vom Curt, bas nochbig. bende Beschlecht berer aus dem Wintel; vom

Lorens von Brofint bem altesten Gobn Eberbards, alle nachfolgende Personen des Prosigkschen adelle chen Hauses her. Lorenz brachte 1372 die Berschaft

Alsleben an sich. Sein Sohn

Bans, ber 1430 noch gelebt, stiftete bie alelebensche Linie, welche noch blubet, ba die, welche seine Bruber gestiftet, schon ausgegangen. Diefer Bane ift also ber nachste Stamvater aller noch jeso lebenden Derfonen biefes Befchlechts. Er feste folches burch bren Sohne, Carl, Eschwin den isten und Sansen fort, unter benen gebort 足は

Eschwin der iste auf Gnolds, unter die Vorfahren unsers Helden, und ist der Stifter des gnoldziger und sandersledischen Astes. Denn sein mit der Ilsa erzielter Sohn

Eschwin der zte auf Gnolbs, der noch 1490 gelebt,

erzeugte mit Margaretha von Pora

Zansen auf Endlbs, dieser mit Even von Wedderingen unter andern den

Christoph auf Sandersleben, welcher von der Ama-

lia von Wedderingen den

Abolph auf Gößnisz und Sandersleben erzielt, der 1605 verstarb, nachdem er von der Margaretha

von Dachreden unter andern

Christoph erhalten. Dieser, und nicht sein Bruder Bernhard, ist der Anherr der Linie, welche ich jest vorhabe. Er war auf Sandersleben, Zohnsdorf und Gnölbs Erbherr, anhältischer Cammerrath, Hosmarschall und Hauptmann zu Dessau. Er war den 24sten Aug. 1617 unter dem Namen des Wohlbekommenden in die fruchtbringende Gesellschaft. Er vermählte sich mit Catharina Elisabeth von Popliz, und starb 1637. Er hat berühmte Kinder verlassen, von denen Johanna Elisabeth den Fürsten Georg Aribert von Anhalt zum Gemal befam; auf den Zeinrich Philibert lies der Herzog Wilhelm von Wechmar Gedächtnismunzen prägen, dagegen

Georg Aribert auf Zohnedorf, welcher 1665 als Hauptmann verstorben, mit seiner Gemalin Borothes Susanna von Erlach aus dem Hause Altenburg,

nach seinem Tobe ben

Herrn Uribert Siegfried 1665 erzielt. Dieser besas Johnsdorf, Sandersleben und Besedan, und war hochfürstl. anhaltischer Landrath. Er hatte sich zwenmal vermält. Die erste Gemalin war Frau Susanna Catharina geborne von Bodenhausen

aus bem Hause Gorzig. Mach ihrem Tobe vermählte er sich zum zwenten mal mit einer verwitweten Frauen von Stammer, gebornen von Guchstädt. Er selbst starb ben ibten Marz 1706. Mur seine erste Gemalin hatte ihm und zwar Ucht Kinder gebracht, von welchen mir folgende Sechse namentlich bekant sind.

1. Fraulein Susanna Sophia ist ledig verstorben.

II. Herr Bodo Aribert blieb als Fahnrich in Italien.
III. Frau Augusta Sophia war mit einem Hrn. von
Schierstädt vermält, ist aber bereits verstorben.

W. Herr Volvad Lebrecht, geboren den 22sten Oct.
1696, Herr auf Besedau und Zohnsdorf, tonigl. preußischer Cammerherr und fürstl. anhaltischer Landrath, hat sich mit Albertine Charlotte von Wilkenis aus dem Hause Krücheln
vernählt, und ist ein glücklicher Bater solgender
Kinder geworden:

1. Herr Friedrich Genrich, geboren 1721, starb als preußischer Fähnrich 1747.

2. herr Leopold Aribert, geboren 1727, streitet jest als hauptmann ber braunschweigischen Bolter vor die Gerechte Sache.

3. herr Udolph Christoph, geb. 1729, sicht als Lieutenant unter preußischen Bolkern.

4. Fraulein Augustina Charlotta Christiana Maria, geb. 1730.

5. Herr Zans Volrad geb. 1734, ist als preußischer Lieutenant zu Felde.

6. Fraulein Susanna Albertina, geb. 1737.

7. herr Carl Eschwin geb. 1739, liegt jest auf ber boben Schule ju Marburg mit ruhmlichem Fleisse ben Wissenschaften ob.

V. Fraulein Johanna Dorothea, jesige Stiftsfraulein in Lothen, ist von denen Verwandten ihrer Frau Mutter, welche die evangelisch = lutherische HeReligion bekante, in eben Diefer Religion ers

zogen.

VI. Herr Christian Siegfried, welches ber Helb ist, bessen Leben wir uns zum Vorwurf erwählet haben. Er ist im drephauptischen Werke vielleicht durch einen Drucksehler fälschlich Christian Gottfried

genant.

Berr Christian Sienfried von Arosink mard ben 4ten Jenner 1700 geboren. Er bufte fur; nach einander bende Elterr ein, so daß er im 4ten Jahr eine vaterliche Oft bat dieses in ber Ergieund mutteritche Baife mar. bung ben wichtigften Ginfluß. Ber unferm Seeligen murbe nichts verabsaumt. So bald er fahig war ben Grund zu benen Wissenschaften zu legen, ward er auf das königlis de reformirte Opmnasium nach Zalle geschickt. Von bier gieng er auf das damals blubende bem Gesamthause Unbalt zustehende Gomnasium nach Zerbst. er seine Zeit angewandt, und wie gut er zugenommen, bewies er 1716, da er unter bem Dr. von Baschbusen eine gelehrte Abhandlung de fictis quatuor Monarchiis vertheis Er besuchte auch auf eine Zeitlang den frankfurt Schen Mufenfis, ob er fich gleich schon vestgefest, fein Glud burch ben Degen zu machen. Sich felbst beffern und ber Welt nußbar zu bienen, schienen ihm allein des Abels murbige Befchäftigungen zu fenn. Er wolte, daß man ihm um fein felbft willen alle Achtung fchulbig fenn folte, und verlachte mit Recht biejenigen, Die blos bas Alter ihres hauses und bie Groffe ihrer Borfahren im Munde führen, und weil fie felbst nichts erhabenes und wenig edles besigen, sich binter Die noch im Grabe glangende Afche ihrer murdigen Ahnen verfriechen muffen. Er wufte, daß man folder abelichen Boreltern Andenken im Grabe verehret, und aller Achtung bie man ihrem Saufe fculbig ift, unbeschadet, ben mit ihren Berbiens ften allein fich fcmudenben Entel, ber fich feines Damens burch nichts murbig macht, megen feinet Einfalt auslacht und bedauret. Und wenn gleich unfer Krosigk fein Krofiat

firt gewesen mare, so murbe feine eigene Groffe ihn eben fo fehr erhoben haben. Er hatte ben Berftand aufgeflart. er war ein'Menfch von guter Sitlichkeit geworden; nun wunschte er auch Belegenheit, was groffes zu verrichten und fic bes Namens feiner groffen Vorfahren werth zu machen. Seine Berghaftigfeit schlug ibm ben Solbatenstand vor. Er folgte.

Im October 1717 schwor er zur königl. preukischen Rahne, und nahm ben des bamals regierenden Sursten von Deffau Regiment zu Ruß in Zalle als Kabnenjunter Dienste. Gein Bemuben ben Dienst zu lernen und bie baben abgelegte Proben muffen fichtbar gemefen fenn. Denn' bes Rurften altefter Pring Guftav bat fich unfern Beren von Prosinkt vor sein Regiment schwerer Reuter Sein Befuch marb eingestanden, und ber junge Rrieger ben dem Prinz austavschen Regiment Curakiers ben 7ten Sept. 1718 jum Cornet erflaret. Ben diesem Regiment betrat er die Stufen seiner Erhobung. fleigt mit Sicherheit und ohne Taumeln, wenn man fein Glad ftufenweise macht. Auf ber bochften Staffel tennet man Die niebigen, um bie barauf ftebenben richtiger gu beurebeilen. 1724 den 7ten October ward er Lieutenant. und welches nach bem preußischen Dienst so geschwinde als moglich ist, erhielt er bereits 1729 ben 30sten Junius de Bestallung als Stabsrittmeister, und ben 21ften Jun. 1734 pertrauete ibm ber Ronig eine eigene Schmabron an. Er nahm fich berfelben mit befonderm Gifer an, und um fie in bem ichonften Stande zu erhalten, gieng er nunmehr felbst auf Werbung. Seine Verson machte berghaften Leus ten icon luft zu Rriegsbienften. Diese Werbung machte er fich noch auf andere Art zu Muße. Gin Theil des toniglichen heeres war in dem polnischen Ronigsfriege gegen Grantreich am Rhein ju Felbe. Diefer Gelegenheit bebiente fich ber Berr Rittmeister, und hielt sich als fremwilliger aber aufmertfamer Solbat eine Zeitlang im Relbe auf, woburch er feine Rriegserfenntniß zu bereichern nichts unter-\$ 4 ließ.

ließ; Boller Erfahrungen fam er zum Regiment zurud, bas nach bem unvermutheten Absterben bes Prinzen Gusstavo 1737, bessen Bruder bem Prinzen Lugenio von An-

balt ertheilt murbe.

Der 1740 zwischen Dreussen und Desterreich entstandene erfte Schlesische Rrieg bewies zur Onuge, wie no. thia bie groffen Rriegsanstalten bes bochstseligen Ronigs 1741 fochte ber Ronig in Schlesten vor sein Recht, ba indeffen der damals regierende Fürst von Unbalt Dessau eine andere Macht ben Brandenburg befehligte, bie der preußischen Nachbarschaft Achtung einfloste. fer herr Rittmeister war gleichfals in biesem Lager, welches eben fo viel Dugen in Absicht feiner Erfahrung als ein wirklicher Relbzug hatte. Machbem bies lager aufgehoben, ward er ben 4ten December 1741 zum Obristwachtmeister 1742 marb bas Regiment gleichfals im Selbe gebraucht, ob es gleich in der Schlacht ben Chottusia den 17ten Mav 1742 nicht gebraucht murbe. Es erfolate ber breslauische und berlinische Friede. Das Regiment ructe in seine Quartiere in Aschersleben und Oschersle ben, und ber herr Major beforgte alles, um feine Schwadron volzählig und geubt zu machen. 1744 befam er nach ber Berabschiedung bes Prinzen Lucenii, ben Beneral Stille jum Chef, mit dem der herr Major megen Uebereinstimmung ber Reigungen und Liebe zu ben Wissenschafe ten eine besondere Rreundschaft unterhielt.

Im Jahr 1744 gieng der zwente Krieg mit dem Hause Oesterreich an, und dis Regiment wohnte dem bahmschen und schlesischen Feldzuge ebenfals ben. Es nahm unser Herr Major seine Pflichten daben so genau wahr, daß ihn der König den sten Aug. 1745 zum Obristilieutenant ernante. In diesem Jahr häusten sich ben ihm Verdienste und Belohnungen. Dis Regiment gehörte in diesem Feldzuge zu des Fürsten von Anhalt Kriegsheer, welches erst den Wieste, nachher den Dieskau ein Lager aufschlug, und die Sachsen beobachtete. Nach dem bannds

bannoverischen Vergleich gieng felbiges zwar auseinanber, aber bie neuen Entwurfe ber Reinde bes Ronigs perursachten, bag biefe Macht fich schleunig in und um Salle susammenzog, und die Reinde des Mongrchen in Sachsen Man folgte ihnen bis vor ihr wohlverschanztes auffuchte. lager ben Resselsdorf, wo es ben 15ten December 1745 zu ber bekanten entscheibenden Schlacht fam. Das stile lische Regiment stand auf bem rechten Flugel, und geborfe zur Brigade bes Generals von Ryau. Der General biefes Regiments war ben bem Beer, bas ber Konig felbst Der Cammandeur Obriste von Bredom lag gefährlich frant. Unfer Berr Dbriftlieutenant von Brofint botte alfo in diefem Saurttreffen bie Anführung bes gangen . Regiments zu beforgen. Machbem nun Luderin mit bem bonitischen Regiment die feindlichen Grenadiers über ben Saufen geworfen, woben die Curafiiers des stillischen Regiments einen wichtigen Untheil gehabt, fo gieng eine Brigabe ber Reuteren bes rechten preußischen Blugels um bas Dorf Resseledorf herum; Ryau aber mit den Regimentern Stille, Rohl und Bonin jog fich fast in ber Mitten bes Rufvolt burch, und schlug ben Ueberreft ber feind-Ichen Reuteren in Die Rlucht. Da der Sieg algemein gewerben, fo half Diefes Regiment ben Reind verfolgen. bresdner Kriede mar die wichtigste Kolge Dieses Lages, an bem ber Berr Dbriftlieutenant so viele Beweise ber Erfahrung und Berghaftigfeit abgelegt. Er verlor bas Pferd unter bem leibe, But und Peruque; aber fein bloffes Saupt wurbe mit unverwelflichen Lorbern befranget; und feine Bruft von bem gutigen Monarchen mit bem Zeichen bes ibm eerheilten Ordens pour le merite gezieret. So prachtla langte er nach bem Frieden zu Unfange bes 1746ften Jahres in feinem Standlager wieber an.

hants wieder an, das Regiment und seine Schwadron in ben besten Stand zu segen. Er erfüllete seinen Endzweckt mit so gutem Ersolg, daß ber König ihn ben 13ten Jul.

1749 jum Obristen der Reuteren ernante. Er verlor 1752 seinen Chef, der zugleich sein Freund war, durch den Tod des Generals Stille. Seine Freundschaft, sein Schmerz machte, daß er dem Herrn General eine eigene Lobschrift aussetze. Das verweisete Regiment erhielt den Herrn General Baron von Schanaich zum Chef, unter welchem es noch jest stehet.

Der herr Obriste von Arosiat besehligte aber bis Regiment noch zu Anfange bes jegigen bem friedfertigften Ronige abgebrungenen Rriege. Er führte baffelbe im Aut. 1756 nach Sachsen, und im September nach Bob. Broun wolte mit der österreichischen Macht men. bie eingeschlossenen Sachsen entsegen; aber bie ben iften October ben Lowosis vorgefallene Schlacht vereitelte fein Borhaben. Dier fochte unfer herr Obrister vor ber Spike des schönaichschen Regiments in dreven bisigen Unfallen gegen feindliche Cavallerie, Infanterie, Graben und bas heftigste Feuer aus bem groben Wefchus. Db aleich. bie Binderniffe, Die der preußischen Reuteren fich entgegen festen, unübersteiglich maren, so gab bas, mas ber Berr Obrifte vor ben Augen bes Ronigs gethan, ben beften Einbruck von Treue, Rlugheit und Tapferfeit. Die preufische Infanterie bes linken Rlugels befochtene Sieg batte aber gute Belben gekoftet. Luderig, bessen Leben wir schon beschrieben, war unter anbern auf bem Bette ber Ehren gestorben. Sein Regiment, welches ben Damen von dem Margaraf Kriedrich von Schwedt führet, brauchte einen neuen Chef. Der Ronig fonte, ba er einen Rrofigt fante, nicht verlegen fenn. Er erklarte alfo biefen wackern Befehlshaber ben gten October 1756 jum Generalmajor, und machte ihn jum Chef bes Maragraf Friedrichschen Curafierregiments, welches er auch fobenn in die Winterlager nach Grimma in Sachsen Diese anscheinende Rube aber mar vor den Berrn Beneral eine beständige Beschäftigung, ben seinem Regiment

ment alles in ben besten Stand jum nachsten Feldjuge

ju fegen.

Diefer fein letter Feldzug ward gegen Ende des Aprile 1757 mit vielen Ehren in 256bmen erdfuet. Man jagte Die Reinde des Koniges auf allen Seiten ben Dratt zusammen, wo der Keind ben 6ten May 1757 angegriffen und glucklich geschlagen murbe. Sätte ber Fürst Moris von Anhalt ben beffen Corps unfer Berr Beneral an Diefem mertwurdigen Tage ftand, feiner Bestimmung gemaß über bie Moldau geben und bem Feinde in ben Ruden fallen tonnen, fo mare burch biejen Lag vermuthlich ber gange Rrieg geendiger. Die Vorsicht, Die alles regieret, batte aber ein anderes beschlossen. Aus der Dratter Niederlage rettete fich ein Theil berer fluchtigen Feinde nach Dratt. und ward barin eingeschlossen; Die aber vom feindlichen reche ten Rlugel bem Tobe und ber Gefangenschaft entronnen, famleten sich wieder zusammen, und vereinigten sich unter bem Relbherrn Daun mit beffen unterhabenben Bolfern. Solchem ftelte fich ber Bergog von Bevern mit einem Theil ber preußischen Macht entgegen, ba bie übrigen Bolfer Daun getrauete fich nicht, Drat eingeschlossen hielten. ben ihm entgegenstehenden Bergog anzugreifen, sondern bes zog ein fehr frart verschanztes und von der Natur und Runft beveltigtes Lager ben Collin. Der Ronig entschloß sich alfo bie Feinde ju befturmen. Er vereinigte fich nebst einigen Bolfern, Die er von Prag mitgenommen hatte, mit bem Berzoge von Bevern. Das feindliche Kufvolk stand ben Collin auf einer fteilen Unbobe brenfach hinter einander Die Berge maren mit Batterien besetzt und durch aestelt. bie am Buß befindlichen vielen engen Wege fast unzugang. Ru benen Bortbeilen Diefer Stellung, Die burch Die Menge bes groben Geschuges unterftußt murbe, tam Die Heberlegenheit ber feindlichen Schaaren und bie Berzweife-Ben bem allen beschloß ber Konig am igten Julung. nius ben Angrif, ber benen Dreuffen feine Schande So bestürmte Gustav Adolph des Wallens macht. steins

fteins unüberwindliches lager vergebens, und blieb boch bas Schreden ber romisch scatholischen Welt, und berer bamals heuchelnden Selfershelfer berfelben. Zwen Batterien wurden erstiegen: aus zwen mit Rufpott besetten Dorfern ber Reind herausgejagt; ber preußische rechte Flügel brachte die vor ihm stehende Gesterreicher auch zwennal zum Unfer Berr Beneral befehligte eine Brigade von meichen. bren Regimentern Reuteren. Er hieb an der Spike des normannischen Dragonerregiments biesem Saufen vortreflicher Leute in Die feindlichen Geschmader ein. wirklich bren feindliche Regimenter über ben Saufen. schwere am Ropf burch Sebelhiebe empfangene Wunden Konten seinen Muth und Diensteifer nicht erkaltend machen. Aber eine morderische Cartetschenkugel, Die unter bem Curas ben Unterleib verwundete, warf ihn vom Pferde. ler Bestreben alle Pflichten zu erfullen, ermunterte ber Sterbenbe feine Mitstreiter, ba feine Rauft fraftlos gemor-Ein ben feinem Kall gegenwartiger Dragoner bezeugt, baß gleich nachdem er vom Pferbe gestürzet, er noch ausgerufen: Rinder! ich kan nicht mehr! Ihr must das übrice thun! Der mit dem Lode ringende Keldherr behalt bis ju feinem letten Abbruck die Zartlichkeit, Die vaterliche Neigung por seine unterhabende Mannschaft ben. Er verfundigte feinen Rindern feinen letten Willen. sagte er, fan nicht mehr. Bis diesen Augenblick habe ich mit Ehren gelebt, ich fterbe jest mit Ehren. 3ch habe alle Schuldigkeit nach meinem Bermogen beobachtet. besiegele meine Treue mit dem über das Gesicht frohmenben und aus meinem Schoosse quellenben Blute. Willen nach wolte ich noch mehrere Leben bem Dienste bes Roniges aufopfern: aber ich habe nur ein einziges, mas ich jest hingebe. Ich kan nicht mehr! Aber Kinder bort Die gebrochenen Worte eures Vaters, Die letten Befehle bes fterbenden Feldherrn: Ihr muft bas übrige thun. Ende mache euch nicht bestürzt, und schmache nicht euren Muth. Euer leben ift auch bem Ronige, bem Baterlan20日本日本日日日

be, ber Religion, ber gerechten Sache gewibmet. get es baran ; benn et ift eure Schuldigfeit. Ihr muft bas ibrige thun. Ich sterbe noch voller Hofnung, ba ich so viele Manner vor Sriedrich ftreiten febe, machet bag ich ben Troft in die Gruft nehmen tan, ihr werbet bas übrige thun, ihr muft bas übrige thun; ich fan euch nicht mehr Benfpfele geben, als ich fcon gethan; ich tan nicht mehr. So starb ber held in seinem Beruf und sein Rubm folget Caro bein Ende, beine lettere Rebe gefalt mir nicht fo, als meines Rrofigks. Diefer ftirbt, ohne baf ibn ber Muth und bie Hofnung verlaft, ohne bag er seinen Freunden bas Joch eines Casars, der die Frenheit unterbruden will, ober die Flucht empfielet, wie jener ben feinem verzweifelnden Gelbstmorbe gethan. Rrofitte faat. Rinder! ich kan nicht mehr: ihr muft bas übrige thun. Die meiften preußischen Bolter maren auch biezu bereit. Beit aber noch ein britter Ort zu übermaltigen übrig, ben m erobern wegen bes heftigften Seuers ber feinblichen Batterien noch fehr vieles Blut murbe erfordert haben, welches boch ber Konig so viel moglich schonen wolte, so lies er bie Bet ble jum Abzuge geben, und bas preußische Beer jog fich obne verfolgt zu werden, nach Mienburg. fehlgefifilagene Befturmung haben fich bie Beinde febr boch angerechnet.

Ein Orden ift ihr Lohn,

Barum? baß fie gefiegt? Dein! baß fie nicht gefiohn!

Unfer herr General fand also in ber Gegend von Col-Er batte sich niemals vermählt. lin feine Grabstätte.

Seine Coldaten maren feine Rinber.

Man erlaube mir bie Leibes - und Bemuthseigenschaften bes Seligen mit ben Worten bes herrn Inspector Canten von Laublingen, der ihn im Leben fehr wohl gefant, bergufegen. "Der herr Generalmajor mar gum Rriege gebohren, und die Natur hatte ihn mit allem aus-"geruftet, mas zu einem Belben geboret. Er mar groß und fart vom Leibe und übertraf hierin fast alle ben bem

"sable

"jahlreichen Deer seines Monarchen. Er konte die schwer"sten Bemühungen und Unbequemlichkeiten des Krieges und
"der Witterung so gut ertragen, daß jeine dauerhafte Ge"sundheit unerschöpflich und sein Körper eisern zu senn schien.
"Er hat mehr als einmal in dem strengsten Winter dren La"ge und so viel Nächte ohne Schlaf zugebracht, ohne daß
"er dadurch abgemattet worden ware. Er hatte ein mar"tialisches Anschen. Der Ernst und das Heldenseuer saze
"aus seinen Augen, doch war solches mit einer holdseligen
"Freundlichkeit gemäßiget. Sein Geist war mit ausneh"menden Gaben gezieret, und seine Lugenden waren nicht

"geringe.

"Er verbienet ben Mamen eines gelehrten Berrn mit "einem besondern Rachbruck, ob er gleich die Belehrfamfeit "nicht als sein hauptwert ansahe. Den Rrieg betrachtete "er als eine Wiffenschaft, und so fuchte er ihn zu erlernen und auszuüben; daber auch fein anfehnlicher aus 1440 Banben und mit 2300 Thir, angeschafter Bucherichas nicht nur "bie vortheilhaftesten von der Wissenschaft des Rrieges banbelnden Berte vorzeigen tonte, fondern er faste feibst über "die Feldzüge, welchen er bengewohnet hatte, Abbandlun-"gen ab, die sehr lefenswurdig find, und von einem groffen Sein Todt bat ibn in einer aund feinen Beifte zeugen. Arbeit unterbrochen, Die fehr nublich gewesen fenn, und ibm "viel Ehre gebracht baben murbe. Denn es finden fich unster feinen Bandschriften vier Auffage als so viel Ue erjegunagen aus des auch durch jegigen Ginfall der frangoiffchen Dacht in die biefigen Begenden bekanten Grafens Curpin De Criffe Versuch einer Rriegstunft. Alle Renner baiten "bieses Grafen Schrift vor die beste in dieser Art und der "Berr Beneralmajor icheint ben feiner Ueberfegung nicht nur Bein Sauptaugenmert auf biejenigen Stude gehabt zu baben, die vornemlich bie Reuteren betreffen, sonbern auch bes Borhabens gewesen ju fenn, Diese Stude mit Uns Es ist bavon folgendes vormerfungen zu verfeben. banben:

pr. Bon ber Bebedung eines Convois.

m2. Von der Jouraghrung und zwar

na) Vom Halme.

がほし、時間で

"b) Aus ben Scheuren.

3. Vom Marsche eines Theils Reuteren und Husaren ,,in einem ebenen lande.

"4. Bon bem Buruckziehen eines Theils ber Reuteren in "einem ebenen Lanbe.

"Diese Arbeit hat er im lettern Feldzuge in Bobmen angefangen, aber leiber ju fruh unterbrechen muffen. "Auch andere hat er zu bergleichen Arbeiten aufgemuntert. "Auf fein Unrathen ward die Ueberfegung des Majors de Sumberts voltommenen Unterrichts ber jur Kriegsfunft geborigen Biffenfchaften unternommen, welche Ueberfegung .1756 gu Bernburt mit Rupfern berausgetommen, undunpferm Berrn Beneralmajor jugefchrieben worben. Bett umfaste mehr als bie an sich fehr weitlauftige Wiffenpfchaft bes Rrieges. Db er fich zwar nicht zu viel in jedem geinzeln Theil Der Belahrtheit vertiefen tonte, fo unterrichstete er fich boch in ber Sittenlehre burch bie beften babin ngehörigen Schriften. In ber Beschichte mar er besonders Seine Buchersamlung enthalt einen groffen überbandert. Borrath febr toftbarer hiftorifcher Berte. Er fuchte felbft bie Rentnis ber Geschichte zu erweitern. In feiner Ju-"gend hat er nicht nur zu Berbft eine historische Strettfra-"ge zu Catheber gebracht, fonbern auch zur Zeit feiner Bepfelshaberverrichtungen eine vollige Ueberfegung bes Berpfuchs einer Universalhistorie bes herrn von Voltaire verpfertiget, Die gewiß bes Drucks wurdig ift. Er liebte bie Berte bes Wiges und bie Schonen Biffenschaften hatten man ibm einen befonbern Bonner. Er bat feibft eine tobprebe auf ben feligen herrn Beneral Stille ausgearbeitet.

"Sein durch diese Wissenschaften ausgezierer Geist mar auch reich an Tugenden. Die Menschemliebe machte sibn leutselig, mitteidig, gutthätig, freundschaftlich. Er mar zu hoch um stolz zu seyn, und seine Vorzüge waren nihm

nihm fo eigen, baß er nicht auf dieselben troßte. Er mar "Dienstfertig und mit wahrer Grosmuth frengebig, fo, baß "feine Linke nicht muste, mas seine Rechte that. Er mar sei= "nem Ronige und feinem Freunde getreu, gesprachig undin "feinem Umgange munter. Er verehrete Gott mit mabrer "Anbacht nach ben Borfchriften feiner reformirten Rirche, zur "Deuchelen und jum sclavischen Aberglauben mar er ju ebel "und zu boch gefint. Er fonte feine Religionssootter leiben. "Er verehrete BOtt als ein Christ in der Stille, und in Seiner Felbfufte bewahrete er ein Befangbuch und eine an "bere ber Erbauung gewidmete Schrift, um fich folcher ju efeiner besondern Andacht zu bedienen. Er bewieß burch "fein Benfpiel, baß ein warhaftig groffer Beift und ein Bolbat ein mahrhafter Berehrer Bottes und ein Chrift Der alte beutsche ehrliche boch wohlgefitteffe Jenn konne. "Mann fteite fich in feiner Perfon vor Augen. Er erwarb "fich die Gnade und das besondere Bertrauen Friedrichs bes Groffen, die Sochachtung aller tugendhaften Mannet, "bie Liebe des Soldaten und Burgers. Er war ausneh-"mend arbeitfam, und ließ teine Minute ungebraucht vor-Er martete baher ben Dienft Gottes, bes "benftreichen. "Roniges, ber Freundschaft ab, er lag und ichrieb Bucher. "Er bat fogar alle Borfallenheiten, bie ihm mertwurbig "waren, und alles, was ihm auf Reisen artiges und be-"fonbers vorfam, aufgezeichnet hinterlassen...

Bepfpiele von folden Leuten find ichon, nur gar-



VI. Peben

VI.

# Leben

Gr. Hochwohlgebohrnen Gnaden,

bes

# Herrn Henning Ernsts von Dergen,

Romgl. Preußischen Generalmajors, Chefs eines Regiments Dragoner, Ritters bes Ordens pour le merite, Erbstehns und Gerichtsherrns von Golmis, Dersendorf, Justow u. s. w.

.



# Henning Ernst von Dergen.

Das alte adeliche Haus der Germen ist in Mecklenburg zu bekant, und hat sich in Dännemark und den brandenburgischen Staaten zu weit ausgebreitet,

als baß ich viel bavon bengubringen nothig hatte. Es giebt so gar Grafen biefes Hauses, so daß also auch bereits ber bobe Abel Diesem Beschlecht eigen ift. 3ch bitte meine Lefer um Bergebung, ben biefer Belegenheit jum Ruhm bes Abels, ber aus folchen tanbern abstammet, mo ehemals fclavifche Bolfer gewohnt, eines Umftandes zu erwehnen. Diese Geschlechter, welche von dem alten sclavischen Abel abstammen, ziehe ich wirklich in Absicht bes Vorzugs ihrer Geburt, bem unmittelbaren Reichsadel vor. Die meisten bon biefen lettern tonnen in ben alten Zeiten ihre Borfabren nicht aus bem damaligen Abel berleiten. Bu bem Abel gehorten nur bie Fürsten und herren, und bavon waren bie Frengebohrne, von welchen ber jesige niebere Abel berfomt, dem Stande nach febr weit unterschieden. hieffen allein Edle, Zerren, Br. Gnaden, Sr. Zerr. lichkeit, nur ihre Gemalinnen hieffen grauen, welches bie Bedeutung einer herrin hatte, ihre Cohne allein wurden Jungherr ober Jungeherren, und ihre Tochter blos allein Sie hatten allein bie Stanbichaft im Fraulein genant. Reidie,

Reiche und sowol in Krieg als Friedensgeschäften erhebliche Borgige. Sie maren allein Ebelgebohren und hielten die Ehen mit einem Frengebohrnen vor eine Mighenrath. Die Frengebohrne maren zwar auch in Absicht ber burgerlichen. Bauern und Leibeigenen mehr als zu fehr erhaben. maren die Mannhaften, die Besten, Die Ehrsamen, Die Strens gen bes landes, fie allein maren siegelbar, zu Schild und Belm, ju bem Degen und ben Baffen gebohren. bem allen aber waren fie von jenen Abelichen bem Stande nach mirklich unterschieden, und nur febr unruhige Zeiten fonten ben legtern, von welchen ber niedere Abel feinen Urforung bat, Belegenheit verschaffen, bober ju fteigen, und Die erhebliche Ungleichheit mit dem Abel einigermassen zu Diefer ben ben Deutschen so merkliche Unterscheid heben. unter Abelichen und Frengebohrnen, war benen farmatischen und sclavischen Bolkern ganzlich unbekant. hatten keinen niedern Ubel, ber von bem boben unterfchie Ibr ganger Abel batte nur eine einzige Clas ben gemefen. Er bestand aus lauter Dans und Suppans aus lauter Berren von gleicher Wurde und Berrlichkeit. Tugend und Verdienste gab einem vor dem andern einen Die wichtigsten Rriegs und Landesamter fonte ein jeder, der die Geschicklichkeit besaff, und bessen Ereue vors Baterland die Probe gehalten, suchen und bekommen. Diefes waren alsbenn bie Bater bes Baterlandes, bie Stie gen des Staats, die Rathe des Reichs, die Bochften bes Landes, und feinem Dan, feinem Berrn, feinem Abelichen war ber Zugang, fich burch fich felbst zu biesem Poften zu erheben, versperret. So gehet es bis jest in Polen. Dannemark, Schweden und Ungern haben in fehr neuern Zeiten ben Unterscheid unter bem boben und niebern Dis war der mahre Zustand in Meck. Adel erfahren. lenburg, Dommern, der Mark, Lausig und Schle fien in ben vorigen Zeiten. Da die Vorfahren berer Wers Ben fich in ben Zeiten ber berrichenben Sclaven verliehren, und solche, seit dem man Nachricht von ihnen bat, in Mecklen,

lenburg ju Saufe geboren: fo ftamt ber Selb, von bem wir reben, wirklich von Dans, von Berren, vom wirklichen Abel ab. Allein mas murbe biefes helfen, wenn feine Borfahren bis auf ibn, wenn er felbst nichts weiter von sich fagen liesse. Mein! zu allen Zeiten hat biefes Saus aroffe nachabmenswurdige Manner aufzuweiseh, die im Lanbesausschuß, unter ben landrathen, im Rriege fich groß gemacht, und ihre Borfahren immer zu übertreffen gesucht. Ich mufte ein Berzeichnis etlicher Bogen berfegen, wenn to ieso nur die blossen Mamen folder Dernen anführen und Die wichtigen Memter bemerten wolte, Die sie bekleibet. 36 will mich begnügen zu erzählen, bag ber herr Vater unfers feligen herrn Generalmajors ber verbiente Prafibent fer Kriegs- und Domainenkammer in Zalberstadt, Zans Monft von Dernen, aus bem Saufe Zelpt gewesen, beffen Andenken daselbst auch nach feinem 1734 erfolgten Tobe feine Belehrsamfeit, Beisheit, Gerechtigkeitsliebe und Erene erhalt.

Der herr Prasident Zans Ernst von Vergen ersielte mit seiner Krau Gemalin Beata Louise Schwidelt unfern Zenning Ernft. Er bat nach feinem Tobe nur biefen einzigen Erben feines Bermogens aber zugleich feines Rubms verlaffen, beffen Thaten ihn gar unter ben Setben, die die Nachwelt bewundern wird, erhoben haben. Exmirbe vielleicht ohne die väterliche Bemühung des herrn Brafibenten nicht Gelegenheit gehabt haben, fo gute Muthe zu feben, und ben Grund zu feinem funftigen Glud zu Isaen: aber ohne feine eigene Gaben, ohne feine eigene grof-& Seele murbe er auch nicht feinen Eltern Die Ehre gemacht Timug von beiber Berbienften reben, um in unhaben. ferm Seligen bas Broffe, bas Erhabene hervorzubringen, bas ibn , feinen Damen und feinen Tod unfterblich macht. bie Rechnung seines herrn Vaters schreiben wir billig die erften Begriffe, bie ber junge herr von Dergen von ber Tugend, von der liebe jum Baterlande, von ter Ehre betommen. Bas wurde aber bie vaterliche Sorgfalt ausges richtet 3.3

richtet haben, wenn ber junge herr von Verzen keinen fahigen Kopf und kein folgsames herz gehabt hatte. Wo biese Stücke ben einem jungen Menschen sehlen, da ist auch der beste Fleiß, die größte Mühe der wackersten Lehrer vergebens angewandt. Er brachte es so weit, daß er die hohe Schule zu Zalle mit Nußen beziehen konte. Seine seurige Gemuthsbeschaffenheit brachte ihn aber zu einer andern Lebensart.

Er suchte Rriegsbienste. Die Achtung vor fein Saus. bie Verbienste seines herrn Vaters und fein gutes Unsehen brachten ihm bald eine Stelle ben bem Regiment ber preuf fischen Gens d'Armes zu wege. Sier bestieg er alle untere Stellen ber Officiers nach und nach mit Benfall feiner Bor-Punktlich und aufmerksam im Dienst, und nusbar auf verschiedenen Werbungen, sabe er sich schon 1725 gur Stelle eines Rittmeifter (\*) und noch ben Lebzeiten bes hochseligen Konigs ben 10ten Junius 1739 jum Obrist Unter bem jegigen Monarchen zeige machtmeister erhoben. ten fich aber häufigere Gelegenheiten burch Muth und Klug-Unser Berr Major wohnete beit sich bober zu schwingen. in dem erften schlesischen Rriege den blutigsten Auftritten fowol ben toten April 1741 ben Molwig, als in andern Begebenheiten ben, und feine Sauft erwarb ihm Chrentram Er war bavor den 19ten November 1741 zum Obrist lieutenant erklärt worden. Nach dem breslauer Frieden erfüllete er alle Pflichten eines Officiers, ber seine Leute feb nem herren so schleunig als moglich volzählig und brauch bar zu machen sucht. Es war folches auch nothig. Da 1744 ber zweite Rrieg angieng. Der Feldzug dieses Jahres machte ben Ronig jum Eroberer von Drag und Bobmen, welches aber folcher aus Mangel ber lebensmittel, und weil ber Reind eine Schlacht forgfaltig vermieb , im fraten Berbit per-

<sup>(\*)</sup> Es muß also wohl derjenige Zenning Ernst von Gergen, welcher vom 21sten April 1724 bis den 15ten Februar 1728 auf dem Padagogio zu Salle gewesen, und daseibst zweimal offentliche Reden gehalten, ein anderer seyn.

perlies, und seinen Volkern in Schlesten die Winterlasger anwies, die jedoch um so unruhiger waren, weil der Feind sich alle Mühe gab in Schlesten einzubrechen. Der Haupteinfall geschahe 1745, und zog die Schlacht ben Zos benfriedberg den 4ten Junius 1745 nach sich. Unser Perr Obristlieutenant bewies in diesem Treffen alle Eigenschaften eines wackern Befelshabers, und er half einen der schonsten Siege besechten. Des Konigs Inade zeigte sich beid darauf. Er machte ihn den 25sten Julius 1745 zum Obristen, wodurch er schon Gelegenheit bekam, seine Gaben, die sich disher im kleinen so schimmernd gezeigt, auch im großen, in Ansührung eines ganzen Haufens, sehen zu lassen.

Das preufische Begr hatte die Feinde bis in Bohmen verfolat. Die österreichische Macht stedte in ei-(nem ber vestelten lager und begnügte fich, alle Zufuhre bem Ronige zu erschweren. Bu befferer Unterhaltung vertheils te ber Monarch feine Bolter in verschiedene Saufen. fichien Prinz Carl von Lothringen ber bequemiste Zeitpunct zu fenn, ben Ronig zu überfallen. Der drenfach Aberlegene Reind, ber unvermuthete Ueberfall, bie fonder--baren Bortheile ber Westerreicher in Absidit ihrer Stellung macht einem jeben Dreuffen, welcher ber Schlacht The Sorr ben 30sten September 1744 bengewohnt hat, Ehre, und erhebet besonders ben Ruhm aller Befelshaber, bie bie koniglichen Wolker, Regimenter ober Brigabenweide forvol als gange Flugel angeführet haben. Dier mufte ein jeglicher Befelshaber zeigen, bag er vor fich befehlen und jeben Suffbreit land fo wie jeben Augenblick ber Beit mit reifer Klucheit in Acht zu nehtten wisse.

Da mir von diesem Treffen eine Beschreibung zu hanben gekommen, die ich noch nicht gedruckt gefunden, so hoffe ich meinen Lesern einen Gefallen zu thun, solche hiermit einzurucken. Ich will erst die Schlachtordnung benbringen, woraus zugleich die Starke der preußischen Macht erhellet, denn die Beschreibung selbst, und endlich das Berzeich-

nis ber Todten und Bermunbeten berfegen.

# Henning Ernst

|        |          |            |          | 139a      | 150          |    |            |      | Đ               | b.Off | u.Off      | .Sp!       | .Œ  |
|--------|----------|------------|----------|-----------|--------------|----|------------|------|-----------------|-------|------------|------------|-----|
|        |          | 땅          |          | Posabowel | Bolg         | 50 | Esc        | .Gen | sb'arm.         | 30    | 56         | 9          |     |
|        |          | nbre       |          |           |              | 5  | ٠ .        | Bul  | denbr.          | 28    | 51         | ıı         | •   |
|        |          | Buddenbrod |          | Ö         | Kanler       | 5  |            | Pr.v | Preuff.         | 25    | <b>5</b> 6 | 9          | •   |
|        |          | ***        |          | ich.      | 흕            | 5  | <b>.</b>   | Ryd  | w               | 28    | 46         | 8          |     |
|        |          | ibali      | 1 Jeer   | Prem      | lande        | ış | Ba         | t. W | ebel            | 12    | 23         | 12         |     |
|        | nía      | von At     | noa      | noa       | R            | I  | •          | Tre  | sforo           | 12    | · 29       | 15         |     |
|        | Konia    | 020        |          | rim3      | <del>g</del> | Ļ  | •          | Fin  | f               | 14    | 30         | 19         | ·:  |
| ::     | נו       | Nodo       |          | <u>.</u>  | Seine        | 3  | <b>s</b> , | Anh  | alt             | 53    | 120        | 49         |     |
| reff   | <u>م</u> | 13 B       |          | obac      | ins:         | 2  | *          | Ral  | <b>Aftein</b>   | 32    | 74         | 38         |     |
| ₩<br>• | RA       | 2          | eju      | in Bot    | <u>0</u>     | 2  |            | Lebr | valb            | 36    | 74         | 30         | :   |
| rffer  | aje      |            | Ä        | Ğ         | Ş            | 2  | •          | Pol  | eng             | 33    | 86         | 39         | ٠.  |
| ಅ      | 돐        | ij         | von K    | ar<br>ar  | roina        | 2  | \$         | Pr.  | Carl            | 33    | 76         | <b>2</b> 6 |     |
| -      | Reine    | Suddenbrod | â        | D,        | ns Se        | 2  | •          | Gat  | :be             | 33    | 73         | 40         |     |
|        | ũ        | Sub        |          |           | Prin         | I. | <b>.</b>   | Ein  | îebel           | 15    | 29         | 20         |     |
| •      |          | noa        | ,'       | aoc       |              | 2  |            | Sa   | lichting        | 37    | 84         | 28         |     |
|        |          | Š          | rie:     | Kod       | Ego          | I  | <b>.</b>   | Gru  | mfow            | 15    | 28         | 20         |     |
|        | •        | trfdjalls: | Infante  | iants:    | ESOCE :      | 5( | Elo        | . Bo | rnstå <b>bt</b> | 28    | 48         | 11         | . ; |
| ٠.     | · ·:     | efome      | det      | euter     | agot         | 5  | *          | Ro   | thoro           | 23    | . 45       | 9          |     |
|        |          | Beneralfi  | Benerals | Generalli | Beneraln     | •  |            |      | Summa           | 487   | 1028       | 393        | 1   |

| 1 Bat. Geist 15 29 15 416  2 1a Motte 33 75 26 1032  2 2 Blanckensee 36 93 34 967 | Bonti    | Kyow, Gti | 5 Efc. Gesler | 25 | 48   | 11 | 523             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|----|------|----|-----------------|
| 1 Bat. Geist 15 29 15 416                                                         | nírs     |           |               |    |      |    | 96 <del>7</del> |
|                                                                                   | La Motte | 7         |               |    | ·. • |    | 416<br>1032     |

3 5

Arriere-

3

#### 1 Gren. Bat. bon Schoning

| ,                                 |                 |               |          | _                 | _           | :          | Rleist    |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------|------------|-----------|
|                                   |                 | ting          | •        |                   | •           | ٠          | Medit     |
|                                   | `¤' <b>\@\$</b> | œ<br>Ge: ○    | I        | ars               | •           | Ē          | Jees      |
| 1.1; No.                          | jarb            | Ø€            |          | 21 <u>-2</u><br>: | ېچې سې      | Ţ,         | a,        |
| <b>3°</b> 14                      | .ie             | ``` <b>``</b> | 1        |                   |             | 16         | Stangen   |
|                                   | **              | tmajor        | 1        | •                 | -<br>-      | <u> </u>   | Trenct    |
| $\mathcal{E}_{\mathcal{F}_{\mu}}$ | £ī.             | Seneralin     | 7:       |                   |             | · ()       |           |
| · · · · ·                         | <u></u>         | <b></b>       | <b>I</b> | ė                 | <i>y</i> ≱: | <u>آري</u> | Lindstädt |
|                                   | , .             |               |          |                   | <b>.</b> .  | ٠,         |           |

#### 5 Efcabrons v. Würtemberg

# Extract.

| €               | Dberoff. | Unteroff.  | Spiell.           | Gemein |
|-----------------|----------|------------|-------------------|--------|
| An Infanterie : | 409      | 923        | 4II <sub>(*</sub> | 11653  |
| Cavallerie      | 213      | 394        | 85                | 4266   |
| Husaren         | 17       | <b>4</b> I | 4                 | 309    |
| Artillerie      | 36       | IIO .      | * Č               | u 452  |
| Sumn            | na 675   | 1468       | 500               | 16680  |

Summa aller Köpfe 19323.

### Detachirte Corps.

| <b>I.</b> . | Generall | ieutenant | von | Lehwald. |
|-------------|----------|-----------|-----|----------|
|             |          |           |     |          |

| हि.<br>इ.स. | Bat      | •         | • •   | Fren. B     |
|-------------|----------|-----------|-------|-------------|
| Efc. Prinz  | von Bord | • ,       | . *** | •           |
| Friedrich   | Bord     | Finckenst | tud.  | p. Langenau |
|             |          | • .       | • '   | enau        |
| Н. Бе       | nerallie | utenant   | du N  | Joulin.     |

III. Generalmajor von Winterfeld.

dene.

dat. all Schwenzien von Regow.

1V. Obristlieutenant von Bergow.

1V. Obristlieutenant von Regow.

Den 20sten September lief burch ofterreichische Ausreisser die Nachricht ein, bag Tages zuvor die feindliche Armee, fo bis baber zwischen Jaromira und Schurg ge-Standen , ihr Lager bergestalt verandert , daß ber rechte Blugel an Ronittshof zu fteben gekommen, und die Urmee immer aufwarts hinter ber Elbe campiret, daß auch folche ben 20sten wieder auf brechen wurde. Rach biefer erhalte nen Nachricht befehligte ber Ronig ben Generalmajor von Ragler mit 500 Pferden, ein paar hundert Hussaren und bem Grenadierbataillon von Sinct, um von ben feindlie den weiteren Bewegungen Nachricht einzuziehen, auch mo es möglich, ihr Lager in Augenschein zu nemen. ter General fam aber bes Abends um 8 Uhr wieber ins lager zuruck, ohne etwas anders als viele feinbliche leichte Bolter und funf Saufen schwerer Cavallerie gefehen zu haben; obaleich ble feindliche Armee ben 20sten Mittags auf gebrochen, und bis um guhr marchiret, auch in 4 Colonnen eine viertel Deile von unferm Lager übernachtet, nachbem fie ihre Equipage und Zelter in ihrem lager zurudge-Den zosten wurde mit Unbruch des Lages von ben Worposten der Rufaren, ber Feldwachen und auch von bem stangenschen Grenavierbataillon, welches in einem fleinen Sichtenwalde, fo uber bem rechten Flugel gelegen, postiret mar, gemelbet, baß sich feinbliche Baufen feben lieffen, endlich aber, bag man gange Colonnen marfchieren Se. konigliche Majestat, welche, ebe biese Nachricht einlief, die Ordre gegeben hatten, daß die Armee um zehn Uhr auf brechen und nach Trautenau marschiren folte. bes gaben fich sogleich nach bem rechten Glügel und ertheilten Orbre, fo fort Generalmarfch ju fchlagen, bie Belter abzubrechen, Bataillons zu formiren, Die Pferde zu fatteln und aufzusigen. Da nun Ge. Majestat bie feindlichen Colonnen anmarschiren sabe, auch vor der Colonne des feindlichen linken Blugels Cavallerie, viele Grenadiercompagnien und Bataillons gewahr murben, welche eine Sobe befest, auf die sie viele Canonen und Haubigen gepflanzt,

b machten Sie die Disposition, und befohlen ber Cavalletierechts abzumarschiren und ber ganzen Armee eine solche Bendung zu machen, daß man Front gegen ben Seind be-Diefergestalt muste Die Cavallerie rechten Rlugels ich auf bie Straffe, fo nach Trautenau gehet, augieben, und ben Bald rechter Sand und die Soben, morauf bas schmete Geschus mar, links lassen. Solche Cavallerie murbe burch ftartes Canoniren und Werfung der Saubiggranaten ton biefer Sobe febr beläftiget. Der rechte Rlugel ber Infanterie folgte unmittelbar der Cavallerie und wurde nicht In ber Zeit hatte fich ber groffe Theil meniger begrüffet. ber feindlichen Cavallerie linken Rlugels links Diefer Sohe. an ben Unbang beploiret, und ba unfer rechter Glugel ber Zavallerie, die Grenadierbataillons Wedel, Treskow. Sind, Die Regimenter Anhalt und Ralditein meistens aufmarschiret, so grif unsere Cavallerie die feindliche bes linken Rlugels an, brachte fie fo fort über die Bobe gum meichen, auf welche inzwischen unfere Infanterie losgieng, aber ein ftartes Reuer aus bem groben und fleinen Gefchus Die Bataillons fiengen ohne Orbre zu nishalten muste. euren an, ber Reind hielt folches aus und feste fein Reuer iort, welches die unfrigen etwas in Unordnung brachte. Es maren eben zu rechter Zeit bie funf Bataillons ber zweiten Linie, als eins von Geift, zwen von la Motte und wen von Blanckensee aufmarschirt, sie ruckten an, und unterstüßten die erstelinie, die auch fogleich in Ordnung lam und ben Seind zurudzuweichen nothigte, und von feinen Canons vertrieb. Damals ructe bas kalksteinsche und lebwaldsche Regiment gegen zehn bis zwolf feindliche Esquabros, so ben Berg, worauf die Batterie war zur inken und das Dorf Burkersdorf zur rechten hatten, Diese Cavallerie wolte aber die preußische Infanerie nicht angreifen; benn ob gleich einige Reuter berausudten. fo wolten bie übrigen boch nicht folgen. e. baß bas Kalksteinsche Regiment von sich felbst zu feuen anfieng, wodurch die feindliche Cavallerie zurückgejagt murbe.

wurde, worauf unsere Cavallerie, die dren Grenadierbataillons, bas anhaltische Regiment und die funf Batail Ions ber zweiten Linie Die feindlichen Grenadiers und baben Rebende Bataillons von ihrer Sobe verjagte, ihnen ihre Canons abnahm, so wie die Regimenter Kalkstein und Lebwald die zehn bis zwolf Efquadrons immer weiter trieb, fo daß die feindliche Infanterie und Cavallerie in einen Wald getrieben wurde, vor welchem die feindliche Cavallerie sich febr ftopfte, und burch bas Feuer unsers kleinen Gewehrs viel Leute und Pferbe verlohr. Das polengische Regiment kam inzwischen auf bas Dorf Burkersborf, welches die Reinde nicht besetht hatten. Diese Bataillons mus ften fich insgesamt schwenken, um die übrige feindliche Ins fanterie, so auf Soben und in Buschen sehr vortheilhaft ftand, auch anzugreifen. Unfer rechter Flugel ber Infans terie kam burch einen Bald burch, ba indessen bas polens nische Regiment, welches burch bas Dorf burchgefommen, die feindliche Infanterie von einer Sobe gleichfals berunterjagte. Der Ronig befehligte einem Bataillon von Kalkstein, das Dorf Burkersdorf zu besegen. nun die Reinde so weit vertrieben, murben die Bataillons. welche im Schwenken burch ben Bald burchkamen an eis ner britten Unbobe in zwen linien wieder gestellet und bas erfte Bataillon von Unhalt und bas Regiment Blankens fee in bie Rlanque, um an bem Balbe lang zu marichieren. In dieser Ordnung wurden be jeindlichen Infanterieregimenter, fo auf einer vierten Bobe und in einem Zannenwalde stunden, auch vertrieben. Der linke Rlugel als Dring Carl, Garde, Linsiedel, Schlichting und Grumtow waren ingwischen von Burkersdorf bis nach ber Begend von Staudent aufmarschiret, und hatten gleichfals die feindliche Infanterie, fo auf fehr fteilen Uns boben mar, angegriffen und guruckgetrieben. Die Regie menter der Cavallerie linken Flügels als Bornstädt und Rochow, welche, da sie nur gegen die feindliche Cavallerie anprelten, Die Feinde bas Feld zu raumen gezwungen batten,

hatten, liessen sich mit bem damnig - und kolowrathifchen Regimentern ein, eroberten 8 Sahnen, und machten ben nabe ein Bataillons gefangen. Es ift noch zu melben, bak als unfer rechter Rlugel bie Reinde bis in den ersten Bald getrieben, die Regimenter Ryau und Rothenburg unter bem Befehl des Generalmajor von Ruis gang auf ben tinken Rlugel abgeschickt murben. Die Gens b'Armes und hundert Pferde von Buddenbrodt, welche sich an solche angeschlossen, wurde auch unter Commando bes Generals von Gola, der sich zur rechten des bornstädtischen Regiments feste, auf ben linten Rlugel, ba wir auf bem rechten Flügel von keiner Cavallerie bes Walbes wegen nichts mehr zu beforgen hatten, betafchiret, welche benn von bem Infanteriefeuer auch etwas bekamen. Die Bens D'Armes find auf das prepfingische Dragonerregiment gestossen, haben aber feinen Widerstand gefunden. Die Garde du Corps, Buddenbrock, Pring von Preuffen blieben inamifchen unter dem Commando des Generallieutenants Grafen Dosadoweti binter unserm rechten Rlugel fteben, um bas nadastische Corps zu verhindern, unsere Blegirten auf bem Bahlplag tobt zu hauen, ober die bereits eroberten Canonen und Saubigen uns wieder abzunehmen. fes Corps hatte bes Ronigs, vieler Generals und Regi-Die Bataille endigte sich so, menter Bagage geplundet. bag ber rechte und linke Flügel ber Infanterie ben Feind von der funften Bobe verjagte, und selbigen durch startes Canoniren bis in ben Wald Ronigreich genant, verfolg-Unfere Armee blieb auf biefer Sobe fteben und hatte bas Dorf Drausnig vor sich. Der feinbliche Verlust ist an Tobten sonderlich Verwundeten weit ftarter als ber unferige, und lagen in allen Dorfern gwischen bier und Ro. nichof, wie auch in ben Balbern haufensweis. Die Bauern ber feindlichen Armee mit Vorfvann nicht nachgefahren, wurde zusammengesucht und nach Erautenau aebracht. Un gefunden Befangenen beläuft fich die Ungabl auf 28 Officiers und 943 Unterofficiers und Gemeinen.  $\mathfrak{D}$ ie

1. 1. 15

#### 1 Gren. Bat. von Schöning

| i                  |                  |                     | I .        | , <u>"</u>  | Kleist     |   |
|--------------------|------------------|---------------------|------------|-------------|------------|---|
| anG                | <u>ः</u>         | Siblicating         |            |             | Zeek       |   |
| \$ <sub>0</sub> \$ | : V              | \$ ; h &            | <b>1</b> • | कृष द्वेशका | Stange     | n |
| S 12               | ξ <sup>1</sup> . | i.i.<br>eneralmajoe | l e        |             | Trenct     |   |
| 4,77               | 62               | <b></b>             | * * * *    | 14: š       | indstäd    | t |
| \$4.)              | 41               | 13                  | 5 Esca     | brons v.    | Würtemberg | 3 |

# Ertract.

| Electric State Sta | Dberoff. | Unteroff. | Spiell.            | Gen  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------|------|
| In Infanterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 409      | 923       | 411 <sub>(**</sub> | 116  |
| Cavallerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 213      | 394       | 85                 | 426  |
| Husaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17       | 41        | 4                  | 30   |
| Artillerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36       | IIO .     | • 6                | ÿ 4: |
| Summ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 675   | 1468      | 500                | 1668 |
| Su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mma alla | r Pánfe   | 10222.             |      |

# Detachirte Corps.

| I. Generallieutenant von | Lehwald. |
|--------------------------|----------|
|--------------------------|----------|

| ī Œ                      | onorallia   |                  | ðır.           | Manlin                 |
|--------------------------|-------------|------------------|----------------|------------------------|
| rid<br>Tid               |             | :: <del>\$</del> | 1              | . , ਛੂ.                |
| Tico                     | Son         | n me             | . dud          | inge                   |
| ca .                     | <b>Š</b> 3. | င္ခခ             |                | <b>2</b> .             |
| g (pirepire fuird irla s | von Bord    | •                | , : <b>•</b> i | . Gren. B. b. Langenau |
| ्रतः<br>•                | Ř           | •                | • 1            | en.                    |
| ଜ                        | 2 33 at.    |                  | -              | <u> </u>               |

III. Generalmajor von Winterseld.

Lauenzien von Regow.
W. Obristlieutenant von Benow.
W. Obristlieutenant von Regow.

Den 20sten September lief burch ofterreichische Ausreiffer die Nachricht ein, bag Tages zuvor die feindliche Armee, fo bis baber zwischen Jaromirg und Schurg ge-Standen , ihr Lager bergestalt veranbert , baß ber rechte Bluge an Ronittshof zu ftehen gekommen, und bie Urmee immer aufwarts binter ber Elbe campiret, bak auch folde ben 20sten wieder aufbrechen murbe. Rach biefer erhalte nen Nachricht befehligte ber Ronig ben Beneralmajor von Rapler mit 500 Pferden, ein paar bundert Buffaren und bem Grenabierbataillon von Sinct, um von ben feinblie den weiteren Bewegungen Rachricht einzuziehen, auch mo es moglich, ihr Lager in Augenschein zu nemen. ter Beneral fam aber bes Abends um 8 Uhr wieder ins lager zuruck. ohne etwas anders als viele feinbliche leichte Bolter und funf Saufen schwerer Cavallerie gesehen zu baben; obaleich ble feindliche Armee ben 20sten Mittags auf gebrochen, und bis um guhr marchiret, auch in 4 Colon nen eine viertel Deile von unferm Lager übernachtet, nach bem fie ihre Equipage und Zelter in ihrem Lager gurudige-Den zosten murbe mit Anbruch bes Lages von ben Borpoften ber Hufaren, ber Feldwachen und auch von bem stangenschen Grenadierbataillon, welches in einem fleinen Sichtenmalbe, fo uber bem rechten Glugel gelegen, postiret war, gemelbet, daß sich feindliche Saufen feben lieffen, endlich aber, baß man gange Colonnen marfchieren Se. fonigliche Majeftat, welche, ebe biefe Nachricht einlief, die Ordre gegeben hatten, baf die Armee um gebn Uhr auf brechen und nach Trautenau marschiren solte, bes gaben fich fogleich nach bem rechten Flugel und ertheilten Orbre, fo fort Generalmarfch ju fchlagen, bie Belter abaubrechen, Bataillons ju formiren, Die Pferde zu fatteln Da nun Ge. Majestat bie feinblichen Co. und aufzusigen. lonnen anmarschiren fabe, auch vor ber Colonne bes feind. lichen linken Flugels Cavallerie, viele Grenabiercompagnien und Bataillons gewahr wurden, welche eine Sohe befest, auf die sie viele Canonen und Saubigen gepflangt,

6 machten Sie die Disposition, und befohlen ber Cavallerierechts abzumarschiren und ber ganzen Armee eine solche Bendung zu machen, bag man Front gegen ben Feind be-Diesergestalt muste Die Cavallerie rechten Rlugels ich auf die Straffe, fo nach Trautenau gehet, jugieben, und ben Bald rechter Sand und die Soben, worauf bas ichmete Geschuß mar, links lassen. Solche Cavallerie wurde burch startes Canoniren und Werfung ber Saubikaranaten von biefer Sobe febr beläftiget. Der rechte Blugel ber Infanterie folgte unmittelbar der Cavallerie und murde nicht In der Zeit hatte fich der grofte Theil meniger begrüffet. ber feindlichen Cavallerie linken Flügels links Diefer Sobe. an ben Unbang beploiret, und ba unfer rechter Flugel ber Cavallerie, die Grenadierbataillons Wedel, Trestow. Sinct, die Regimenter Anhalt und Raldiftein meiftens aufmarschiret, so grif unsere Cavallerie die feindliche des linten Rlugels an, brachte fie fo fort über die Sobe gum weichen, auf welche inzwischen unsere Infanterie losgieng, aber ein ftartes Seuer aus bem groben und fleinen Wefchus Die Bataillons fiengen ohne Ordre zu aushalten muste. feuren an, ber Beind hielt folches aus und feste fein Reuer fort, welches die unfrigen etwas in Unordnung brachte. Es waren eben zu rechter Zeit bie funf Bataillons ber zweiten Linie, als eins von Geift, zwen von la Motte und wen von Blanckensee aufmarschirt, sie ruckten an, und unterftusten die erstalinie, Die auch fogleich in Ordnung tam und ben Seind jurudjumeichen nothigte, und von feinen Canons vertrieb. Damals ructe das kalksteinsche und lebwaldsche Regiment gegen zehn bis zwolf feindliche Equatros, so ben Berg, worauf die Batterie mar zur linken und das Dorf Burkersdorf zur rechten hatten, Diese Cavallerie wolte aber die preußische Infanterie nicht angreifen; benn ob gleich einige Reuter berausrudten, fo wolten bie übrigen boch nicht folgen. te, baf bas kalksteinsche Regiment von sich selbst zu feuren anfieng, wodurch die feindliche Cavallerie guruckgejagt mucoe.

wurde, worauf unsere Cavallerie, die bren Grenadierbataillons, das anhaltische Regiment und die funf Batail Ions der zweiten Linie Die feindlichen Grenadiers und baben Rebende Bataillons von ihrer Sohe verjagte, ihnen ihre Canons abnahm, fo wie die Regimenter Ralkstein und Lebwald die zehn bis zwolf Efquadrons immer weiter trieb, fo daß die feindliche Infanterie und Cavallerie in einen Wald getrieben murbe, vor welchem die feindliche Cavallerie sich febr ftopfte, und burch bas Feuer unfers fleinen Gewehrs viel Leute und Pferde verlohr. Das polenzische Regis ment kam inzwischen auf bas Dorf Burkersdorf, web ches die Keinde nicht besetht hatten. Diese Bataillons mus ften fich insgesamt schwenken, um die übrige feindliche Ins fanterie, so auf Soben und in Buschen sehr vortheilhaft Stand, auch anzugreifen. Unfer rechter Flugel ber Infam terie kam burch einen Wald burch, ba inbessen bas polens, nische Regiment, welches durch bas Dorf durchgekommen, die feindliche Infanterie von einer Sobe gleichfals Der Konia befehligte einem Batgillon von berunterjagte. Kalkstein, bas Dorf Burkerodorf zu beseben. nun die Feinde so weit vertrieben, murben die Bataillons, welche im Schwenken burch ben Wald burchkamen an einer britten Unbobe in zwen linien wieder gestellet und bas erfte Bataillon von Unhalt und bas Regiment Blankens fee in die Klanque, um an bem Balbe lang zu marichieren, In dieser Ordnung murben bie jeindlichen Infanterieregimenter, fo auf einer vierten Bobe und in einem Zannenwalde stunden, auch vertrieben. Der linke Rlugel als Dring Carl, Garde, Linsiedel, Schlichting und Grumtow waren ingwischen von Burtersdorf bis nach ber Begend von Staudents aufmarschiret, und hatten gleichfals die feindliche Infanterie, fo auf fehr fteilen Uns boben mar, angegriffen und gurudgetrieben. Die Regimenter der Cavallerie linken Flügels als Bornstädt und Rochow, welche, da sie nur gegen die feindliche Cavalles rie anprelten, Die Feinde bas Seld ju raumen gezwungen batten,

hatten, lieffen fich mit bem damnig und kolowrathi. ichen Regimentern ein, eroberten 8 Sahnen, und machten ben nabe ein Bataillons gefangen. Es ist noch zu melben, baß als unfer rechter Flügel bie Feinde bis in den ersten Bald getrieben, die Regimenter Ayau und Rothenburg unter bem Befehl des Generalmajor von Ruis gang auf ben linken Flügel abgeschickt murben. Die Gens d'Armes und hundert Pferde von Buddenbrodt, welche sich an solche angeschlossen, wurde auch unter Commando bes Benerals wn Golg, der sich zur rechten des bornstädtischen Regiments feste, auf ben linten Blugel, ba wir auf bem rechm Rlugel von keiner Cavallerie des Waldes wegen nichts mehr zu beforgen hatten, betaschiret, welche benn von bem Infanteriefeuer auch etwas betamen. Die Bens d'Armes find auf das prevsinttische Dragonerregiment gestossen. baben aber feinen Widerstand gefunden. Die Barbe bu Corps, Buddenbrock, Pring von Preuffen blieben inmifchen unter dem Commando bes Generallieutenants Grafen Dosadowski hinter unserm rechten Rlugel stehen, um das nadastische Corps zu verhindern, unsere Blegirten auf bem Bahlplag tobt ju hauen, ober die bereits eroberten Canonen und Saubisen uns miederabzunehmen. fes Corps hatte bes Ronigs, vieler Benerals und Regi-Die Bataille endigte sich fo. menter Bagage geplündet. bog ber rechte und linke Flügel ber Infanterie ben Feind bon ber fünften Bobe verjagte, und felbigen burch ftartes Canoniren bis in ben Wald Ronittreich genant, verfolg-Unfere Armee blieb auf biefer Bobe fteben und hatte bas Dorf Prausnis vor sich. Der feindliche Verlust ist an Tobten fonberlich Bermundeten weit ftarfer als ber unferige, und lagen in allen Dorfern zwischen bier und Ronichof, wie auch in ben Balbern haufensweis. bie Bauern ber feindlichen Armee mit Vorspann nicht nachgefahren, wurde zusammengesucht und nach Trautenau ge-In gefunden Befangenen beläuft fich die Anzahl auf 28 Officiers und 943 Unterofficiers und Gemeinen. Die

Die Deserteurs kamen in Menge an, wovon diejenigen noch bis in das erste lager mit marschirt, sagen, daß Regimenter, so sehr schwach angekommen, die Zelter brechen und am ersten October nach Jaromirt mars ren, ihre Equipage aber nach Königsgräß schicken n sen, wohin die Armee folgen wurde. An Siegeszeic haben wir 14 Canonen; 5 Haubisen, 8 Fahnen, 1 Est darte. Von uns hat der Feind 1 Estandarte und eine Hösse bekommen. Unser Verlust an Lodten und Verwebeten ist solgender:

|                            |              | Co    | Ote | •4    | Bleßirte.    |        |      |            |
|----------------------------|--------------|-------|-----|-------|--------------|--------|------|------------|
| Mamen der Res<br>gimenter. | Ober<br>Off. | ::Uni | .Op | 2.Gem | Ober<br>Off. | r:Unt. | 3qS. | .6         |
| s. Gren. Bat. von Be-      | :            |       |     | 1.1   | •            | ••     |      |            |
| bel aus 2 Comp.            |              |       |     |       |              |        |      |            |
| Garbe und 2 von            |              | •     |     |       |              |        |      |            |
| Pr. v. Preuffen.           | 3            | 5     |     | 118.  | 6            | 10     | 5    |            |
| 2. Gren. B.v. Trestow      | •            |       |     | -0.   |              |        |      |            |
| aus 1-Comp. Ein-           | ٠.           |       |     |       |              |        |      |            |
| fiebel und 3 von Un-       |              |       |     |       |              |        |      |            |
| halt                       | I            | I     |     | 30.   | 4            | 5      | 2    |            |
| 3. Gren. Bat. v. Geift     |              |       |     |       |              |        |      |            |
| aus 2 Comp. du             |              |       |     |       |              |        |      |            |
| Moulin und 2 Po-           |              |       |     |       |              |        |      |            |
| leng                       |              | 3     |     | 13.   | 2            | 3      | 1    |            |
| 4. Gren. Bat. v. Finct     |              |       |     |       | _            |        |      |            |
| aus 2Compagnien            |              |       |     |       |              |        |      |            |
| Schwerin und 2             |              |       |     |       |              |        |      |            |
| Christoph Dohna            | 1            | 2     |     | 29.   | 5            | 2      | I    |            |
| 5. Gren. B.v. Grum.        | -            |       | _   | -3•   | ٠,           | •      | •    |            |
| fow aus 2 Comp.            |              |       |     |       |              |        |      | •          |
| Bevern und 2 von           |              |       |     |       |              |        |      |            |
| O2                         | _            | _     |     |       | _            | _      | _    |            |
|                            | 2            | I     |     | 20.   | I            | 2      | 2    |            |
| 6. Regiment Garde          | 3            |       |     | 30.   | 8            | 19     | 6    | 2          |
| 7. Regim. Ginfiebel        | •            | •     |     | 9.    | 4            | 3      | •    | _          |
| •                          |              |       |     |       |              |        | 8    | <b>.</b> S |

| •                                                        | Todte.                                       |      |     |        | Blefirte.        |               |        |         |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----|--------|------------------|---------------|--------|---------|--|--|--|
| Namen der Res<br>gimenter.                               | Ober:Unt.Spl.Gem.Ober:Unt.Spl.Gem. Off. Off. |      |     |        |                  |               |        |         |  |  |  |
| Regim. Anhalt                                            |                                              | 12   | •   | 93.    | 3                | 9             | 3      | 24I     |  |  |  |
| - Raldstein                                              | 2                                            |      |     | 28.    | 8                | 7             | 1      | 187     |  |  |  |
| Marggr. Carl                                             | 4                                            | 5    | I   | 52.    | 4                | 10            |        | 196     |  |  |  |
| Lehwald                                                  | •                                            | 2    | 2   | 34•    | 4                | 7             | 2      | 109     |  |  |  |
| la Motte                                                 | 3                                            | 7    |     | 37•    | 7                | . 4           | 3      | 238     |  |  |  |
| Schlichting                                              |                                              | 5    | 1   | 33•    | 8                | I             |        | 101     |  |  |  |
| Blanckensee                                              | 4                                            | 2    |     | 38.    | 14               | 21            | 4      | 22I     |  |  |  |
| Dolens                                                   | I                                            |      | •   | 21.    | 10               | 7             | •      | 114     |  |  |  |
| i. Artillerie                                            |                                              | 3    | •   | 8.     | 5                | 3             |        | 72      |  |  |  |
|                                                          |                                              | Tod  | te. | 2      | 3lef             | irte          | . Df   | erbe    |  |  |  |
| Ober:Unt.Gem. Ober:Unt.Gem. todt.bleß.<br>Off. Off. Off. |                                              |      |     |        |                  |               |        |         |  |  |  |
| Reg. Gens b'arm.                                         | 2                                            |      | 14. | 6      | 2                | 44            | . 117  | 70      |  |  |  |
| 🛴 Buddenbrock                                            | I                                            |      | 16. | 6      | 3                | 28.           | 95     | 34      |  |  |  |
| . Gesler =                                               |                                              |      | •   | •      | I                | 3.            |        | . 13    |  |  |  |
| . Dr.v. Preuff.                                          | •                                            | •    | 25  | . 4    | . 2              | 28.           | . 66   | 16      |  |  |  |
| , Rochow -                                               |                                              |      | 2.  |        | 1                | •             | _      | 35      |  |  |  |
| Kyow -                                                   |                                              | I    | 25. |        | 3                | 21            | . 40   | 27      |  |  |  |
| . Bernstädt                                              | •                                            |      | 20. | . 2    | 2                | 19            | • 34   | 20      |  |  |  |
| Rotenburg                                                | •                                            |      | 4   | •      | •                | 14            | - 37   | 23      |  |  |  |
|                                                          |                                              | Sumn |     |        |                  |               |        |         |  |  |  |
| Tob                                                      |                                              |      |     | 23 lef |                  | • •           | Dferde |         |  |  |  |
| Db.D.Unt.D.                                              | Gpl.                                         | Gem. |     |        |                  |               |        | t.bleß. |  |  |  |
| nfanterie 24 42                                          | 4                                            | 656. | 85  | 126    | 5 2              | <b>9 22</b> 6 | 4. 5   | \$      |  |  |  |
| wallerie 3 1                                             |                                              | 106. | 20  | L      | <del>-</del>     | 17            | 74. 49 | 2 237   |  |  |  |
| 27. 43.<br><b>Leb. gr.</b> Seld. 2                       |                                              | •    | 105 | . 140  | ). 2<br><b>K</b> | 9. 24         | -      | amen    |  |  |  |
| SANIBAL DAIR! T                                          | -4.                                          | •    |     |        | J.               |               | -      |         |  |  |  |

## Namen der getödteten und verwundeten Officiers.

- Orenadierbataillon von Wedel aus 2 Compagnien Garl und 2 von Prinz von Preussen, todt: Obristlieutenan von Wedel, Capitain von Zeuner, Lieutenant von Schenckendorf; bleßirt: Lieutenants von Langu von Zutler, von Rathenow, Graf von Lehndor von Barfuß, von Schwerin.
- Gren. Bat. von Treskow aus 1 Comp. Linstedel m 3 von Anhalt, todt: Lieutenant von Bredow; ble sirt: Lieutenants Gerhard, von Retberg, von de Groben, von Byla.
- Gren. Bat. von Geist aus 2 Comp. du Moulin und: Polenz, bleßirt: Capitain von Zastrow, Lieutenan von Königseck.
- Gren. Bat. von Sinck aus 2 Comp. Schwerin und: Christoph Dohna, todt: Lieutenant von Grellblesitt: Capitains von Zaacke, von Calenberg von Jeez, Lieutenants von Marwiz, Graf von Reder.
- Gren. Vat. von Grumkow aus 2 Comp. von Bevern und 2 von Bredow, todt: Lieutenants Bieband von Wehrkampf; bleßirt: Capitain von Dequede,
- Regiment Garde, todt: Lieutenants von Spow, von Schmidt; Fahnrich von Felstow; blegirt: Obrist lieutenant von Lange, Capitains von Arnim, von Tauenzien, Lieutenants Lochmann, von Münchow, von Sorestier, von Gerzen, Jahnrich von Oldenburg.
- Regiment Linsiedel, bleßirt: Lieutenants von Steinteller, von Zaudring, von Pohl, von Mengede.

Regiment Anhalt, blefirt: Lieutenants von Becker, von Avianus, von Lattorf.

Regiment Kalkstein, todt: Major von Ingeroleben, Lieutenant von Franckenberg; blefirt: Obristieutenant von Woitke, Capitains von Steding, von Winterfeldt, Lieutenants von Gosen, von Wendessen, von Gravenin, Fahurich von Zaacke, von Lehmann.

Regiment Marygraf Carl, tobt: Obrister von Buntsch Capitain von Linsing, Lieutenant von Bederlow, Fähnrich von Benckendorf; bleßirt: Capitain von Bardeleben, Lieutenants von Lettow, von Dorthausen, von Aderkass.

Aegiment Lehwald, blesirt: Obrister Graf Dohna, Lieutenants von Brand, von Weyher, Fähnrich von Schütte.

Regiment la Motte, todt: Obrister von Blanckenburg, lieutenant von Schlichting, Fähnrich von Lettow; bleßirt: Capitains von Schlegel, von Stutterheim, Lieutenants von Massow, von Zizwig, von Blumenthal, von Zizwig, von Feilitsch. (\*)

Regiment Blanckensee, tobt; Generalmajor von Blanckensee, Lieutenants von Blanckensee, von Trachensberg, Fähnrich von Luck; bleßirt: Obrister von Forcade, Obristieutenant von Jeeze, Major von Sydow, Capitains von Bandemer, von Wedel, von Ramel, Lieutenants von Ellert, von Thüngen, Bitner, von Gondin, von Berhard, Fähnrichs von Korff, von Petersdorf, von Sepoliz.

Assiment von Polenz, todt: Capitain von Jigwiz; bleßirt: Majors von Rose, von Finck, Capitains von Lüderiz, von Treskow, Lieutenants Graf von Schlieben, von Tempke, von Brausen, von Zerzsberg, von Brand, Reihl.

Ŕ 2 Urtile

<sup>(\*)</sup> In diefem Berzeichniffe find die Namen der verwundeten s Officiers vom Regiment von Schlichting ausgelaffen.

- Artillerie, bleßirt: Majors von Osten, von Panne wig, Lieutenants von Merkan, von Rosenfeld, von Blumenthal.
- Gens d'Armes, todt: Obristsieutenant von Bredow, Rin meister von Maltig; bleßirt: Major von Bandemer, Rittmeister von Oppen, Lieutenant von Kottwig, Cornets von Beehr, von Aleist, von Strang.
- Regiment v. Buddenbrock, tobt: Obrister v. Ledebur; bleßirt: Rittmeister von Varchmin, Cornets von Dequede, von Zaubin, von Wallenrodt, von Wabmoden, von Drosdowsky.
- Regiment Prinz von Preussen, bleßirt: Ritmeistert von Taubenheim, von Oppen, von Bredow, von Bredow.
- Regiment von Rochow, bleßirt: lieutenants von Schlieben, von Zoppe.
- Regiment von Bornstädt, blefirt: Cornets von Lubie nigky, von Stosch.

Jebermann wird nunmehr einsehen, was die Gens d'Armes und der Anführer derselben unser Berr Obrister w biefem herrlichen Siege bengetragen. Der Konig bezeichnete ihn deswegen mit dem Orden pour le merite. Nachbem folder erfochten, ruckten die Dreuffen in Schlesien in die Cantonnirungslager. Aus Winterlagern aber murde nichts, weil Oesterreich und Sachsen dem Konige mit einem Einfall in seine alte Erbstaaten brobete. vereitelte ber Ronig ihre Anschläge. Er brach ben 23sten November unvermuthet in die Lausig, schlug den aus Sachsen bestehenden ofterreichischen Vorderzug ben Grosbennersdorf, und nothigte den in der Lausin ftebenden Prinzen Carl sich wieder nach 23ohmen zu machen. Der regierende Fürst von Anhalt Dessau kam auf der magsathen Seite mit einem andern Heer nach Jachsen, besochte den kesselsdorfer Sieg, der bald darif den dresdner Frieden nach sich zog. Unser Herr brister führte also das Regiment 1746 in sein Standlager ich Berlin zurück.

Seit dieser Zeit gieng alle seine Sorge wieder barauf is Corps ber Gens b'Armes volzählig zu machen und in n Waffen zu üben. Es ift aller Welt bekant, mas feit efem dreedner Frieden ben bes Ronigs Seer, fonderlich m ber Reuteren vor neue Uebungen eingeführt find. 'onia fand unfers herrn Oberften Bemubungen fo genau ich feinem Willen eingerichtet, baf er folden ben oten De mber 1750 jum Generalmajor ber Reuteren erflarte. In ich nicht völlig verlaufenen zweien Sabren murbe er im Bentember 1752 mit einem eigenen Dragonerregiment beigbiget. Der Generalmajor von Dorfling hatte solches 1713 mard es zu Grenadiers zu Pferde ge-05 errichtet. acht, und 1720 bem Dbriften von Schulenburtt gegeben, id 1724 auf zehn Elquadrons gefest. Machdem aber der Berallieutenant Graf von der Schulenburtt 1741 ben Mols in geblieben, marb bas Regiment zu Dragonern gemacht Fünf Esquadrons erhielt ber Obriste von id getheilt. ifina, ba folder als Generalmajor 1742 feinen Abschied salten, ber Obriste von Rannenberg, und ba auch biein biefem Jahr verabschiedet worden, Der Benerallieurant von Spiettel. Aber auch dieser starb in eben dem 42sten Jahr, worauf es ber Generalmajor von Bonin sielt. Mach dieses Generallieutenants Tode mard es 1752 iferm Berrn Generalmajor von Wernen anvertrauet. b fich nunmehr alle Mube, fein Regiment erft vom erften Micier bis zum gemeinen Mann kennen zu lernen, fo benn er auch dem gangen Regiment fein Berge feben zu laffen. ute Gemuther laffen sich eher entbeden als falsche und zur ibarmbergiateit geneigte Bergen. Diese giebt man fich Mube

Mühe ihrer hählichkeit wegen zu verstecken; welches bie ersteren nicht nothig haben. Bon der guten Art war unfer Herr von Gertzen. Se. Gnaden fanden daher ben sein nem unterhabenden Haufen alle Folgsamkeit aus Liebe zu ihnen, und das Regiment war im vortreslichsten Zustande, als 1756 der König einen neuen Krieg anzusangen sich bemüßiget sahe.

Unfer herr Generalmajor wuste, bak die Rechte bes Roniges auch mit ber Befahr feines Lebens zu vertheibigen, Willig bemfelben ein Onuge zu thun, feines Amtes war. führte er sein Regiment burch Sachsen nach Bobmen, wo es ben isten October zur Schlacht ben Lowolis fan. In bemselben hatte die preußische Reuteren hinter bem rechten Aluael fich gesett und machte bas britte Ereffen aus. Die feinblichen Pferbe wurden erft zu Mittage, baber Rebel gefallen, entbeckt. Sie batten sich auf der Seite von Lowolin wie ein Hintertreffen in kleine Saufen gesett, und richteten sich, als man aus dem Beschus auf sie zu ferren anfieng, balb in funf tinien, balb nach ber Art eines Bretspiels und bald in zwen linien, nachdem es bas Reuer aus bem preußischen Beschüß ihnen verstatten wolte. tonte ihre eigentliche Stellung nicht erkennen, und glaubte also mit biesem hintertreffen ben bem anhaltenben Reuer bes preukischen Ruftvolks burch einen Anarif ber biffeitie gen Reuteren balb fertig zu werben. Der Konia ließ also feine Reuteren burch bas Fugvolt burchzieben, und fie marf, unerachtet ber Reind ihr mit bem ichweren Geschuß in die Seiten feuerte, in zweren Angriffen Die feindliche über ben In einem britten Angrif brach sie mit ber ard-Saufen. ften Bise, unerachtet bes von ber Seite und hinter ben Dlauren auf sie gegebenen Reuers zwischen ber Stadt Lowosis und bem Dorf Sulowin burch, verfolgten ben Reind bis gegen Proonict, einem hinter Lowosis gelegenen Dorfe und feste in feinem Angesicht über einen geben Ruß breiten Graben .

Braben weg. Allein bier fand fie kaiferlich Ruftvolk gestelt, velches fie burch ein entfesliches Reuer jum Ruckzuge nothig. Diefer geschahe aber im Gesicht bes Reindes und ohne verfolgt zu werben nach bem Juß ber Anhohen, worauf bas reußische Jugvolf bes rechten Flügels stand, man zog ich durch biefes Jufvolt burch und feste fich erft hinter baf elbe, muste aber boch julest, ba bas Vorbertreffen sich veit auszubehnen hatte und bas zweite auch schon in bas rfte eingeruckt mar, noch endlich in bas erste Treffen inrucken, um ben burch bas immer weitere Ausbehnen nach bem linken Klugel verursachten leeren Raum zu füllen. Das Jufvolt bes Unten preußischen Flügels bis an die Mitte zewon bie Schlacht. Unfer herr Beneralmajor batte folche nit feinem Blute erkaufen helfen. In benen verschiebenen Angriffen ber Reuteren magte er fein Leben als ein Belb. veil es nothiq war, und verkaufte foldes tapfer, nachdem feine Rauft Bunber gethan. Er befam bren Siebe in ben Ropf, und als er vom Pferde sturkte ward er noch überdis vom Oferbe auf die Bruft und ins Gesicht getreten. biefes verursachte ben zten October feine Auflosung, morauf ihn feine Gemalin auf eins seiner Guter in ber Mies berlaufin abführen und baselbst standesmäßig bensegen ieß.

Der Herr Generalmajor hatte sich mit einem ber schöns ten und gefälligstem Frauenzimmer vermählt. Die jest zewitwete Frau Generalin Hochwohlgebohrnen Gnaden ind Anna Margaretha gebohrne von Derzen aus dem Dause Lübbersdorf, deren selliger Herr Vater am holteinischen Hose in gutem Ansehen gestanden, die Frau Rutter aber ist eine gebohrne von Dechow gewesen. Bährend dieser Sehe sind die hochwohlgebohrne Frauleins

Johanne Louise von Dergen und Wilhelmine Mariane von Dergen jebohren. Unser Held war groß von Person und von sehr leb hafter Gemuthsart, welche ben zunehmenden Jahren mit einem gesetzten Verstande sich paarte. Er hatte in den Wissenschaften einen so guten Grund gelegt, daß man in seinem Umgange mehr davon bemerkte, als einem Kriegsmann unentbehrlich ist. Er sprach latein und französisch, wusste die Geschichte und vieles von der Meßkunst und Rechtsgelahrheit. Es zeigten seine Handlungen eine reise Ueberzlegung. Er war tapser und schonte sein Leben zu wenig, um sich Spre, seinen Mitsoldaten Muth und seinem Monarchen Lorbeern zu verschaffen. Sein Umgang war scherpbaft und gesällig, er liebte zärtlich ohne Eisersucht, seine Vesehle waren gelassen und wohl überlegt, seine Thaten hisig und hurtig, sein Tob blutig und Sprenvoll.

Er starb als ein evangelisch - lutherischer Ehrift.



#### VII.

### Leben

Sr. Hochwürdigen, Hochwohlgeb. Snaden,

bes

## Herrn Hartwig Carls von Wartenberg,

königl. Preußischen Generalmajors der Reuteren, befs eines Regiments Husaren, Canonici zu St. Nicolai i Magdeburg, Mitbelehnten des im perlebergischen Kreise elegenen Männerlehns Unge und Nebelin, Erbherrns von Schönseld im kreußburgischen Weichbilde und Nitzers des Ordens pour le Merite

u. f. w. .

• . . .

• . ,

. . •••

.

.



#### Hartwig Carl von Wartenberg.

ie numidischen Reuter leisteten ben Carthas ginensern eben so vortheilhafte Dienste als bie spanischen Bußvolker. Rom selbst erkante ben Nugen ber leichten Reuteren, und gab

Tich bie aufferfte Dube, um fich auch folder gebrauchen ju ton-Ten, mit mauritanischen Pringen fich zu verbinden. siebt im Kriege Beschäftigungen, zu welchen leicht bewafnete Bolter weit geschickter als andere find. Leichte Pferbe find am Besten im Stande Rundschaft vom Feinde einzuziehen, bem-Telben bie Bufuhren zu erschweren, folchen burch beständiges Anprellen abzumatten, bie aufferften Borpoften zu bestellen Land von bem feinblichen Unjuge Die ersten Nachrichten ju ertheilen, Branbichagungen einzutreiben, Beifel abzuhoh-Ten und hundert andere Dinge ju unternehmen, Die burch Rugvolker und schwere Pferde nicht fo geschwind zu bewerk. Relliaen find. Das haus Desterreich hat sich biezu ber undarischen Reuter ober ber Susaren mit Bortheil in feis men Rriegen bebient, und baburch feinen Reinden febr oft bes trachtlichen Abbruch gethan. Fast alle europäische Mäch= te haben folches eingesehen, und sie fangen an sich Susaren anzuschaffen. Dreussen hat unter bem vorigen Ronige einigen Unfang baju gemacht. Der jegige Ronig hat folche aber zahlreich vermehrt, und ihre guten Dienste machen, daß fie noch immer mehr und mehr ben biefem Beer anwachs fen. Defterreich gesteht aber selbst, bag bie preußischen Su:

Husaren alle übrige und selbst die seinigen übertrafen. te Ordnung und Mannszucht, geschwinde, tapfere und glude liche Unternehmungen baben ihnen Achtung verschaft. beschäftigen sich nicht wie Tartarn und Cosacten mit morben, rauben, schanden, sengen und brennen. Gie führen fich als Menschen und als Solbaten auf, die die Rriege ihres herrn führen, welche beffen Rechte vertheibigen, aber nicht angenommen find bie Schopfung zu zernichten und aller Menschlichkeit abzusagen. Ja fie thun noch mehr. baben schon ofters in geschloffenen Gliedern feindliche Beere angefallen und folchergestalt Dienste gethan, welche felbst schwere Pferde nicht beffer hatten verrichten konnen. Unführer find ichon ben fleinern Saufen Relbherrn und find murbig, bag ihre Thaten ber Nachwelt erzehlet merben. Ich stelle mir sogar vor, bag ber preußische Susarendienst am allergeschicktesten sen, groffe Kelbheren zu bilben. nicht sehr aute Ginfalle und eine Gegenwart bes Beistes mit einer burtigen Entschlieffung und richtigen Beurtheilung verbindet, mer nicht einen dauerhaften Rorper alle mogliche Beschwerlichkeiten auszustehen und ein ebelgefintes aber tapferes Berg hat, bem fehlen Erforderniffe, Die einem Bufarenofficier unentbehrlich find. Schon in ben unterften Befelshaberstellen Dieser Urt ber Kriegsvölker hat er alles zu bedenken, alles zu thun, was von einem Befelshaber in einer weit hohern Stelle ben Rufpoltern und schweren Pferben und Dragonern erfordert wird. Er wird abgeschickt, um vom Reinde, von beffen Stellung und Starte, von beffen Worhaben und Absicht Nachricht einzuziehen. Er weis also alles dieses nicht vorber. Mit einer Handvoll Leute trift er auf einen weit ftartern Saufen Seinde. Er muß fo lange Stand halten als es Zeit braucht, um bas zu erfahren, was er mahrnemen foll. Er bindet also an; und hat zwen gleich wichtige Sachen mit einemmal zu verrichten. muß sich und seine Mannschaft vertheidigen. In diesem Mugenblick muß er aber zugleich auf alles basjenige merken, was er zu wiffen verlangt. Er bat bier teinen bobern, auf ben

C. A. S. C. C. F. C.

ben er bie Schuld ber Nieberlage feiner Mannschaft bringen, ber ihm Befehle ertheilen, ber vor ihm etwas mahrnchmen tan. Er kibst muß Entwurfe machen, und folche ausführen, er febit muß in bem Augenblick des Angrifs von der tage des Bobens, worauf der Tummelplat ift, Rugen ju zieben Er felbst muß mit Bortbeil anzugreifen, und gefchickt fich gurud zu zieben wiffen. Er lernet taglich Leute anführen, taglich hat er fleine Schlachten, taglich wird feine Bachfamteit, fein Muth, feine Erfahrung, feine Ginficht. feine Rlugheit gepruft und vermehrt. Colte bas nicht aute Relbherrn schaffen? Ben bem allen muß er mitten im Zeuer und unter bem Beflirre ber Gabel mit ber groften Aufmerksamkeit und Beurtheilung bas erforschen. movon er Nachricht einzuhohlen abgeschickt ift. in ber aroften Sige, Die er in bem Ungrif, um feinen Leuten Benfpiel zu geben, braucht, fo viel kaltes Blut behalten, als erfordert wird, Befehle zu geben, und zugleich Erfundigung aller Umftande einzuziehen. Golte biefes alles nicht groffe Relbherrn machen? Ziethen und Madasti beweisen, was ich hier gefagt habe. Nebst vielen anbern tan ich mich auch auf einen Wartenbertt berufen.

Das abeliche Haus berer von Wartenbert ist in ber Prigniz alt und bekant. Gulsdorf, Unze, Mebes Lin, Dernenthin und Lugendorf find insgesamt Guther, welche es daselbst besiget. Ein Aft Dieses Stamms bat fich im Zalberstädtischen anfäßig gemacht. De Des vorigen Jahrhunderts ist einer von Wartenberg Domberr zu Mandeburg gewesen. In bem jegigen aber ist es sonderlich sehr berühmt geworden. Herr Johann Joachim von Wartenberg stieg bis zum königlich danischen Generalmajor und Commendant ber norwenis schen Bestung ju Christiansand, in welchen Ehrenstellen er 1751 verstorben ift. Deffen herr Bruder Alexander Wichart von Wartenberg, fonigl. preußischer Rittmeister und Erbherr der Guther Unze und Mebelin, welder ben 4ten May 1733 verstorben, bat von zwo Gemalinnen 12 Kinder erzielt, davon aber nur die Helfte noch am Leben sind. Von seiner erstern Gemalin, einer gebohrnen von Quasten, sind noch Herr Joachim Ludolph von Wartenberg, Erdherr auf Nebelin, der mit einer von Mollendorf, aus dem Hause Brinckendorf, vermählt gewesen, und mit ihr i Fräulein und 2 Sohne erzeigt, davon nur noch i Sohn am Leben, und Frau Maria Elisabeth von Wartenberg, Gemalin des Herrn Lieutenants von Rahlbus auf Campel, vorhanden, denn Bra Dos rothea ist bereits unvermählt gestorben. 1707 vermählte sich Herr Alexander Wichart von Wartenberg zum andernmal mit Frauen Catharina Dorothea, jest verwitweter von Wartenberg, gebohrner von Platen, aus dem Hause Kuhwinkel. Diese erfreuete ihn mit verschied denen Kindern, von welchen solgende bemerke:

1. Fraulein Sophia Louisa unvernable gestorben.

2. Fraul. Elif. Gedwig Stiftsfraulein jum beil. Grabe. 3. Dr. Zartwig Carl, tonigl. preugifcher Generalmajor.

4. Fraul. Ilfabe Catharina, Stiftsfraul. jum f. Grabe.

5. Fraulein Belena, ftarb in ber Jugend.

6. Frau Anna Charlotte, vermahit 1) an einen von Rothenau, 2) an einen v. Burghagen Brn. v. Rleinau.

7. Hr. Alexander Albrecht, Major des blanckenses schen Regiments Infanterie, ward ben Chottusis verwundet und lebt unvermählt.

8. Herr Friedrich, farb in der Jugend.

Unfer Herr Zartwig Carl von Wartenbertz erfreuete burch seine Beburt die Welt den zien April 1711. Seine Eltern liessen ihn dis ins 15te Jahr durch Hauslehrer in
der Treue gegen Gott und den König, in den Pflichten des
Christen und des Menschen erziehen. Sie bestimmten den
Erben ihrer Tugenden zum Soldatenstande, weil sie die
hiezu nothige leibes - und Gemuthseigenschaften ben ihm frühzeitig entdeckten. Er kam 1725 unter das Corps der preusissischen Cadets, um daben dasjenige zu lernen, was er den
seiner Bestimmung zu wissen nothwendig hatel. Sein muns

tere Beift fafte bie Brunde bes Chriftentums und ber Baf. findbungen, ber Groffen, fonberlich bes Beschüßes und ber Befchichte gleich leicht, gleich fertig. Der Ronig tonte ibn fer wahl leiben, baber er ihn auch 1730 in bas berühmte lager ben Mublbert mit fich nahm. Als ber Konig von Polen, Unguft ber ate, in Berlin mar, bediente er bes jesigen Konigs von Volen Majestat als Reitpage. 1731 erich er ibn unmittelbar jum Gecondlieutenant, worauf aber ine groffe Beranderung mit ihm vorgleng. Der ruftische Sof bat fich um felbige Beit einige preußische Officiers aus, bamit burch folche bas rußische Beer beffer gebilbet werben, und fich andern Rriegsvollern gesitteter Machte immer mehr nihern mochte. Griedrich Wilhelm hatte fo viele Freund. fanft vor biefen Dof, bag er murflich bemfelben gefchickte Sente iberlies. Unter folden war unfer Berr von War-Deffen Feuer fand ohnebis ben ber bamaligen serebeset. im ben preuftischen Staaten berfchenben ungeftohrten Rube nicht genugsame Nahrung. Er entschloß fich 1731 abzuges ben, nicht um fich ben nothigen Dienft feines lanbesberrn pi entgiehen, fonbern fich bemfelben befte brauchbarer au maken, und ben bem erften Ruf unter ben preußischen Bufann mit mehrerer Erfahrung fich wieber einzufinden.

Mit den besten Empselungen seines Wohlderhaltens stug er, mie viele andere preußische Officiers thaten, in nightibe Arlegsdienste. Ohne die nach Außland gezogen Arlegsdienste, wäre es mit diesem Reiche gewiß noch nicht so wie gekommen, daß man zu unsern Tagen die Frage doch stiese als zweiselhaft auswirst: Ob dessen Linwohner und gesteteten oder ungesitteten Odliven zu zähe mit Haus Peter der Große, hätten seine Thronsolger tein Muslimder, und sonderlich keine Preussen in ihre Ariegseichenke bestonmen, so würden gewiß die Streliezen noch ich das Bespiete anderer Ariegsbeere senn. Wartenderigiens and dehen der Unstätzen Einzöglinge zu Ariegsbeseschieben unstätzen Einzöglinge zu Ariegsbeseschieben gelt allen Franderiche Sosman schleiben gebt allen Franderiche Gespienen schleiniger Bespietes seinen Besten gebeseschieben gebt allen Franderiche Sosman schleiben gebt allen Franderiche Sosman schleiben gebt allen Franderiche Sosman schleiben gebt der Verboten

rungen, und ba Frembe bie Retten zerbrochen, in welche bie Volgoructi die neue Kanserin, Unnam, Joans Lochter, benm Antrit ihrer Regierung schmieben wolten, & konten Auslander als die sichersten Stugen des Throns Die fer Prinzefin, auf ihre Onabe fich fichere Rechnung ma Aufferdem aber gab bie Groffe biefes Staats und bie Erfahrung jedem an die Sand, daß in bemfelben ein Gols bat nicht lange ohne friegerische Beschäftigungen, ohne Belegenheiten bleiben murde, wodurch er seinen Muth und Beschicklichkeit zeigen , und fich bervor thun tonte. Unfer Serr von Warrenbert ward in diesen Diensten Premierlieutes nant oder Capitainlieutenant ben den rußisch fanserlichen Cadets, und fein ganzer Dienst in Rufland mar nur ein langer Relbzug. Diefer Staat jog aus ben ewigen Unruben Derfiens Bortheile, machte gegen folches Reich anfehnliche Eroberungen, und versicherte sich in dem durch Wasili Lewaschem, und Deter Schafirom 1732 mit dem Schach Thamasib geschlossenen Frieden, ber diffeits bes Rlusses Zur gelegenen Provinzen Datestan und Schirs 1733 wolte nach bem Tode Augusti II bie Kapferin Anna die von den fregen Polacken auf Stanislaum Lesaczinski ausgefallene Wahl nicht gelten lassen, sonbern gab diesen Nachbarn den jestigen Oberherrn Augustum III jum Ronige, ben fie bis jum Frieden 1735 burch bas Deer des Lascy, und dasjenige, welches Munnich anführte, 1736 fieng eben Diese Anna einen Krieg mit unterstüßte. ben Cartarn an, welches einen Rrieg mit ben Curten Sie eroberte Uffof und bie Linien ben De nach sich zog. recop, 1737 Oczakow, wo unfer helb als Frenwilliaer mit gewesen, und vermuftete bie Crimm. . 1738 murben Die Linien an ber Dones vertheibiget, und bie Crimm abermals heimgesucht. Munnich gieng über ben 200, und kam sowol am Glusse Rodima, als an ber Savrana. am Niester, und auf dem Ruchwege am Bog mit den Turken zu blutigen Sandeln. Munnich gehet auf einem andern Wege 1730 über ben Miefter, schlägt bie Tùr.

Extren ben Choczim, sehet über ben Prut, und bemachtiget sich sowol der Stadt Jassy, als der ganzen Moldau, da indessen Lascy abermals in die Crimm eindringen. Frankreich und die Unglücksfälle, die Kanser Carl VI,
der sich in diesen Krieg gemischet, in Ungarn ersahren,
deschaften den Frieden. Unser Perr von Wartenberg
psieger zu sagen: in den rußischen Kriegen habe er
den Zusarendienst gelernet. Er muß sich ben allen
Belegenheiten hervorgethan haben, denn er war bis zum Secondmajor gestiegen. Der Herr Major war aber endlich
der rußischen Dienste müde, und wünschte seine übrigen
Lage zum Dienst seines Baterlandes anwenden zu können.
Das Gind, das ihm bisher immer zur Seite gewesen,

machte ihn feines Wunsches theilhaftig.

3m Jahr 1740 war Friedrich II auf den preußischen Ebron gestiegen, er rief alle Landestinder in feine Dienste, und aus Rufland tamen fie haufenweise an, besonders weil bie 1740 und 1741 erfolgten Staatsveranderungen ibs nen biefen unruhigen Staat verleibeten. Unfer Berr von Wartenbern gehorte zu viefer Ungahl. Es hielt febr fchwer, de er in Rugland, wo ber berühmte geldmarschall Graf Minnich fein groffer Bonner und Breund mar, feine gefuchte Erlaffung erhalten fonte. Man fabe ihn als einen tuchtinen und braven Officier an, ber fich zugleich die Liebe ber Seben und Diebern zu erwerben gewuft. Man wolte ibn baber nicht gern miffen. Rach vieler Bemuhung ertheilte ben endlich bie damals noch lebende Ranferin Anna ben fo ifeilich gefuchten Abschied auf ihrem Rrantenlager, und ftele te then folden eigenhandig 1740 gu. Raum mar er bem gro. fen Renner vorgestelt, ba folder fich von ihm viel wichtiges versprach, und ihn jum Major ernannte; ba er benn fo lane ge ben bem nammerischen Ulanenregiment Dienfte that, bis ihn ber Ronig ben 2 Mart. 1741 als Obristlieutenant ben bas neuerrichtete bandemerische Susarenregiment an-Belte. Diefer Chef war auch aus rufifctien Diensten getommen, ben aber gleich 1741 Malachowski ablosete. Leb. gr. Seld. 2Th.

Schon in diesem ersten Feldzuge hielt sich unfer Ben Obriftlieutenant fo wohl, bag ber Ronig ibn vor andern febr merflich unterscheibete. Er ließ fich baburch antreiben, alle feine Bemühungen zum Besten des Koniges zu verdoppeln bis ber breslauische Friede Diesem ersten Rriege 1742 ein Ende machte. Der 1744 erfolgte Rrieg aber machte feine Berdienste weit merklicher, und haufte seine Belohnungen, Es ist unmöglich, alle Thaten eines braven Busarenofficiers zu ermahnen. Da er taglich Gelegenheit bat, folche zu verrichten, so mufte man ein Tagebuch des ganzen Krieges anführen, wenn man alles erzählen wolte. Ich will baber nut Die wichtiaften Sandlungen bemerten. Er hatte feit bem Infang biefes Rrieges bem Beinde schon manchen Abbruch ge Nachdem aber ber Ronig aus Bobmen nach Schle fien jurud gekommen, suchte die Ronigin von Untarn Schlesien zurud zu erobern. Ihre Macht mufte an verschiebenen Orten in dieses Land einzubringen suchen. Dreussen in Oberschlessen waren damals zu schwach, de nen Insurgenten zu wiberfteben. Sie jogen fich auf eine Aber Wartenberg wolte den Feind febr furze Zeit zurud. nicht ohne ben Eindruck seiner perfonlichen Berghaftigfeit perlassen. Im Dec. 1744 zeigte er sich mit 7 Escadrons bes malachowskischen Regiments vor der Stadt Dlesse, fprengte die Thore auf, grif die zahlreiche Unzahl barin befindlicher Insurgenten an, tobtete ober verwundete über 200 Mann, machte über 180 gefangen, und brachte folche gludlich in Cosel ein. Diefes berghafte Unternehmen hatte ihm nur 20 Tode gekostet, worunter ber Rittmeister Mas lachometi am meisten bedauret murbe. Er erwarb sich aber baburch auch den Orden pour le merite. Die Oc. fterreicher genoffen jedoch Oberschlesien nur eine febr furje Beit. Schon im Jan. 1745 wurden fie bis in bie mab. rischen Geburge verjagt, und ihren Plunderenen ein Ende gemacht, moben fich unfer Seld fehr geschäftig zeigte. Sple no beunruhiate gwar die Winterlager ber Dreuffen, ber Beneral Maffau aber legte ihm bald bies handwert. Brus nifomsti

owski zerstreuete ben 6 gebr. die Panduren in dem fe Radun jenfeit der Morava, und befiste Benis u. Loltschin und Oderbern. Massau ruckte soi den gien vor Ratibor. Der Obrist Malachowski unser Berr Obrift von Wartenberg hatten den Ch-Sie griffen zu ihrem Ruhm den Zeind in ber bt an, trieben ibn in die Flucht, und jagten ibn auf bas letretene Wasser der Oder, wo er auf Baumen, Sugeln Dammen zu Ruft und zu Pferde figen blieb, und meder noch rudwarts fonte. Den folgenden Morgen wurden biefer Berftreueten auf Rahnen und angelegten Bruden boblet und gefangen, Die übrigen suchten burchzusegen. on aber eine aute Ungahl erfoffe. Im Martio suche iber die Grafen Literbazy und Caroli wieder in Obereffen vorzudringen, woben es an hisigen Wefechten nicht Den ziten Upril gieng fonderlich ber Beneiglor Lautcharmoy ben Cosel über die Oder, vernach einem fleinen Scharmüßel ben Schlabenzitt bie olichen Husaren, und gieng auf Grokstrelin los, wo incarische General Spleny mit etlichen 1000 Mann urmenten ftand. Es fam gleich jum Gefechte. 1779s omsti und fein Obristlieutenant thaten sich bier gang abers bervor, ber erfte mard jeboch tobtlich vermundet. artenbertt aber feste bas Gefechte mit fo vieler Stand. iateit und Ringheit fort, daß die übrigen Beinde mei-Auch mit Caroli kam es ben Constadt jum gen, ba benn bas Scharmugiren ben gangen 20sten ril dauerte. Auf Befehl des Koniges zog fich aber dies os in die Gegend von Mamslau. Eben am 20sten il, ba unfer Wartenberg seine Lorbern brach, batte ber Ronig sum Obristen und Chef des malachowetis n Sufarenregiments erflaret. Ben biefem Scharmus find zwen Dinge merkwurdig; einmal, daß folcher ben But Schonfeld im brigischen Fürstenthum und induraschen Weichbilde vorgefallen, welches But iach unfer Seld an fich faufte. Geine Unterthanen lern-1191

ten ihn also erft als Sieger und Befreger von ihren Reinden, bernachmals als einen gnadigen herrn fennen. baß, wie schon gemelbet, gleich zu Unfange biefes leichten Treffens ein foniglicher hofjager ihm von Gr. Majestat bas Handschreiben überreichte, worin ber Konig ihm zur Belohnung feiner Verdienste und Tapferfeit in gang besonbers gnabigen Ausbrucken bas Regiment ertheilte, welches ihn antrieb, bier ebenmäßige Proben feines Muths und feiner Rriegserfahrung abzulegen, viele Feinde todt ober vermunbet zu ftrecken, und einige hundert zu Befangenen zu mo-Sonft half er die Belagerung von Cofel becken, und vertrieb eine fechsmal ftarfere Macht Defterreicher in der Gegend der Stadt Wartenbertt. Er arif felbige ofs Bulest bedienete er ters an, und machte viele Gefangene. fich folgender Kriegslist. Er ließ bie einzige bamals in Wartenbern stebende Compagnie des stechowschen Garnifonregiments ausrucken, und ben Grenabiermarich feblagen. Der Zeind ergrif die Flucht und ward bis Bralin mit ziem lichem Verluft verfolgt. Der Berr Dbrifte murbe fodann bis zum Ausgang des Krieges ben benen Bolkern gebraucht. welche Oberschlesten beden musten, da indessen der Monarch sich die Siege ben Lohenfriedbert und Sorr er fochte, auch durch die kesselsdorfer Schlacht sich Rube So lange ber Rrieg noch mabrte, batte ber verschafte. Berr Obrifte immer ben Vorberzug ben bem zur Bebedung Oberschlesiens bestimten Beer. Er verhinderte mirklich burch Wachsamfeit und tapfere Thaten bas tiefere Einbringen 1746 fonte er endlich in fein Standlager nach Bernstadt ruden, und sein Regiment wieder polichlia machen.

Friedrich war mitunserm helben so wohl zufrieden, daß er ihm seit der Zeit viele Rennzeichen besonderer Gnade ertheils te. 1750 schenkte er ihm das Gut Golmenglin im Jerbstischen, welches er aber nachher mit königlicher Bewilligung an den herrn Grafen von Metsch verkaufte. 1751 den 3ten Sept. erklärte er ihn zum Generalmajor der Reuteren.

1753 musten sast von allen Regimentern Reuteren, auch so gar von der Garde du Corps, Gens d'Armes, Leibregiment, Prinz von Preussen u. a. m. Staabs und andere Officiers auf des Monarchen gemessenen Befehl sich während der Zeis den ihm einsinden, da er sein Regiment in den Waffen übte, um daben seine Uebungen und seine Veranstaltungen zu lernen. Eben dieses geschahe in den benden solgenden Jahren. Der König beschenkte ihn dagegen 1753 mit einer Prädensde im Stift Essen, und ben der grossen spandauer Musterung mit einem türkischen reich mit Steinen besehten Säbel, sodenn mit dem schlessschen Einzöglingerecht, welches er anwandte, um sich 1755 von dem Herrn Grasen

von Duckler bas Buth Schonfeld zu erkaufen.

2. 1756 gieng ber jegige Rrieg an. Da ber Ronig fich einen beimlichen Reind vom Salfe zu schaffen nach Sachfen gieng, mufte ber groffe Schwerin ein Beer in Schlefien versamlen, und bem offentlichen Reinbe alles Ginbringen in Schlesien verwehren. Ben biefem lekteren preus. fischen Beer befand fich auch unfer Berr Generalmajor. Die Armee kam im Glanischen zusammen, und da ber Ronig einen Theil seiner Macht gegen Broun nach Bobs men führte, rudte Schwerin mit feinem Beer ebenfals in biefes Ronigreich ein, bem Diccolomini Widerstand m leiften. Unfer Selb befehligte in Diesem Buge mit Blud Den 20sten Sept. gieng ber und Chren ben Borbergua. Aug ben Nachod in den konigegräger Krenk, woraus unfer Wartenbert ben Feind schon ben 17ten Sept. ver-Der Vorberzug verjagte ben Felbherrn von Buccom anfanglich von Slawietin, und fobenn aus ber Begend bon Oberbles. Buccow hatte fich ben giften ben Smirs fix binter bie bafige Brude gefest. Er fchictte von ba am 22sten Sept. 400 Dragoner von Rolowrat und Bathias ni, nebst 150 Sufaren unter bem Obriften ben Seftetig, Baron von Lusinsky, nach bem oberblesner Walde ben Aujeft, um bie fernern preußischen Bewegungen zu beobachten. Allein Diefe wurden von unferm herrn Bene-23 ralma=

Ì

ralmajor und bem herrn Obristen von Wechmar mit b vieler Geschicklichkeit und Muth ben bem Dorfe Gagney ans gegriffen, daß fie fich jurudaugiehen, Smirlin au verlas fen, und die baselbit befindliche Elbbrucke unbrauchbat m machen gezwungen faben. Der Reind bufte bamals, ohne bie Lobten und Bermundeten, 150 Mann, bie gefangen gemacht wurden, und 200 Pferde, welche man erbeutete, ein, ba binge gegen ber preußische Berluft in 13 Todten und etliche 20 Vawundeten beitand. Der gluckliche Ausschlag Dieses Borfalls war hauptsächlich ber flugen Unführung unfers herrn Beneralmajors zuzuschreiben, beffen Pferb ben biefer. Bege benheit zweimal in ben Ropf geschossen murbe. fchreibt bavon unterm isten Oct. 1756 aus Aufeft unter an bern in folgenden Morten: Gottlob! ich bin gefund, und babe meine Schuldigfeit gum Ruhm meines Roniger und des Vaterlandes Besten, wie einem braven und rechtschaffenen Officier oblienet, no Gott sey Dant! es ist gelungen. Dferd ift einigemal durch den Ropf bleffirt, wie auch ins Maul geschossen, so daß die großen 23a Genzähne nebst einem Stuck der Kinnlade beraus-Refallen u. f. w. Und schon vorher unterm 26ften Sept. schrieb er von Ronigsgräg: GOtt sey ewig gelobt und gedankt, der durch besondere Vorsicht mich erhalten, und den Sien über die Seinde aus Gnaden verlieben, und mir meine Gefundheit gelaffen, daß auch nicht ein Zärchen an meiner Person ver Dies find die eigene Worte unfers sebrt worden. Die Dreuffen bielten fich in ihrem driftlichen Relbherrns. lager ben Jaromira, so wie ber Feind in seinem ersten lager ben Konigsgräg, wo ber Adlerfluß in die Elbe falt, ganz rubig, und alles wartete auf den Ausgang ber Sachen in Sachsen. Nachbem solche nach Wunsch ausgefallen, brach Schwerin ben 28sten Oct. von Jaromirg auf, und ructe bis Stalig. Spada folte zwar ben Dreuffen ihren Ruckjug erschweren, ward aber ben 26sten

26ften germungen, fich mit Berluft gurudgugieben. Den 28sten giengen die Dreuffen bis Lewin, ben 29sten bis Reiners, bernach über Wallisfurth, ben iften 1700. nach Glan, und benn endlich in die Winterlager.

Ben dem gangen Burudjuge führte ber Berr General. major von Wartenberg ben Nachzug. Geinen flugen und vorsichtigen Anstalten mar es juguschreiben, bag ber Reind, ob er gleich auf allen Seiten in ben Beburgen und hoblen Wegen anzugreifen fich Muhe gab, ihm bennoch nichts anhaben fonte, sonbern vielmehr immer ben Rurgern gog. Der Ronig erkandte foldes, und schenkte ihm bavor zu Enbe biefes Sabres ein Canonicat zu Mandeburn. Seine Krommigkeit verdiente folches eben fo fehr als feine Tapfer. Ich werbe mit anabiger Erlaubniß hier von einigen mir großmuthig zugeschickten Sanbichreiben bes Geligen eis niaen Gebrauch machen, und durch Muszuge zeigen, wie er fich zu feinem bevorstebenben letten Feldzuge vorbereitet. Er schrieb von Chrzelin vom 10 Marz 1757. im Jutrauen auf GOtt, daß es gang gut geben wird. Sind wir gleich nicht so stark, so ist von dem groften bis auf den kleinsten unser Vorneb. men zu siegen oder zu sterben. Unsere Armee hat sich ausgerübet, und hat rechten Muth mit dem Seinde zu schlagen, also konnen wir nicht anders als durch Gottes Zulfe den Sien zu hoffen ba-Bom 13 Mars aus eben bem Ort: Der ben u. f. w. GOtt lebet noch, der mir die vorige Campagne aus so viel Gefahr neholfen, und vor allem Ungluck beschüget bat, der wird mich auch in dieser bewahren. Ich traue auf ibn, denn er ist mein Schun und Schild . . . Wir verlassen uns auf GOtt, weil die machtiasten und meisten Sarften wider une seyn. Der groffe GOtt hat so jederzeit den Schwachen beygestanden, und die Stolzen nestürzt. Wir haben auch das veste Vertrauen auf ibn, daß er die Macht unserer Seinde, mit ib.

ren bosen Absichten zernichten werde u. s. w. Bon eben bem Ort unterm igten Mary heist es: Gott wird Wo ist ein besieres Vannier vor sich zu haben? Er ist besser denn alle Curasse u. s. m. Noch von Chrzelin unterm 8 April: Ich verhoffe durch Gottes Gnade und Beyftand die jest be vorstehende Campagne mit Gesundheit, Ehreund Rubm guruck gu legen u. f. w. Wer will ben einer folchen Denkungsart preußischer Feldherren an ihren Sie gen zweiseln? Wartenberg schrieb noch auf bem Wege von Novay den zoten Upril: Der ZErr aller Zerren wird hoffentlich alles qut machen, und uns beysteben, indem wir unser Ocrtrauen auf ibn de fest, aber auf teine Menschenbulfe u. f. w. lich find feine Worte in dem letten Schreiben merkwurdig: GOtt der almächtige kan mich wohl erhalten: aber fale es in dem beiligen Rathschlusse Gottes beschlossen ware, daß ich bleiben solte, so sind Sie die Erben u. f. w.

A. 1757 erdfnete ber Feldmarschall von Schwerin mit feinem Seer ju allererft ben Feldjug. Er feste fich ben Isten April von Landsbut in 5 Colonnen in Bewegung, und traf zu Trautenau ein, mo er die Bolker, die aus bem Glazischen über Nachod und Braunau anrückten, an fich jog. Unfer Seld bahnte wiederum dem ibm nachfolgenden Saufen des Berrn General von Kautcharmoy ben Weg. Er vertrieb die Keinde von Starkstadt, Sabotka, Eupel, Schurz und ber Orten. Den rotes gieng der Marsch auf Roniginhof, wo sich samtliche Colonnen vereinigten. Bon da ruckte biefe Macht naber gegen Liebenau, wo sich Moquire mit einem Theil Des fterreicher und dem geschlagenen köninsenschen Corps geseht hatte. Als man aber schon am 24 Upril über Gitschin vorructe, und bem Feinde in ben Rucken zu fommen fuchte, jog fich folder nach Brandeiß, benn Schwes rin war ihm in Junubunzlau zuvor gekommen, und batte

hatte auch ben bafelbit befindlichen fehr beträchtlichen Mund. porrath weggenommen, moran abermals unfer Beld feinen groffen Untheil batte. Die Dreuffen bolten noch einen Theil per Westerreicher ein, und hieben davon viele in Schwerin rudte ben 25sten bis Benateck, Etucken. unfer herr Generalmajor von Wartenberg aber, ber auf biefer gangen Buge immer ben Borbergug befchliget hatte. gieng an biefem Tage auf Altbunglan, einer Stadt an Er traf unterwegens 1500 Husaren und ber 生lbe, au. Panduren, Die ihm feinen Beg fortzusegen verwehren mol-Er machte aber fogleich Anstalt, Diefelben anzugreis Seine Unstalten waren vortreflich und vollig binreidend, feinen Borfas auszuführen. Die Tapferfeit feiner Mannichaft ließ an tem gludlichen Erfolg nicht zweifeln. Er felbit mar ber erfte, ber mit bem Cabel in ber Rauft fich mitten unter bie Reinde fturgte. Der Reind fühlte fcinen Arm, ber ben Tod und todtliche Bunben überal hintrug. mobin er sich manbte. Die osterreichischen Bolker bielten fich vor verlohren. und brangten fich nur noch Saufenweife auf biefen einzigen Relbherrn gut, beffen fluger und tapferer Unführung fie einen wichtigen Theil berer ihnen begegneten Ungludsfälle mit Recht zuschrieben. fich lange berghaft, endlich aber brachte man ihm tobtliche Er sturgte vom Pferde, starb und siegte. Bunben ben. Eine feindliche Musquetenkugel, die ibm burch bie rechte Schulter brang, als er eben den Arm mit bem Gabel ju neuen tobtenben Streichen aufgehoben batte, raubte ihm mar ben 2 May gegen 8 Uhr bes Abends fein Leben, aber nicht feinen Lorbertrang. Gein vermapfetes tapferes Regiment opferte ihrem Unführer Strobme von Blut, und fchlug ben Reind mit Berluft von 400 Getobteten ober Gefangenen aludlich in Die Klucht. Der erblafte Rorper unsers groffen Belben mard in Altbunglau ben benen chrmurdigen D. D. Detrinern bevaelest, bavon nachfolgender Schein, ben man fich billig ein Bewiffen zu andern macht, zeigen tan: "Da "ber foniglich-preußische Generalmajor von Wartenbera 25 "in "in der Action ben Altbunzlau geblieben, und bey den "Patres Petrinern bengesest worden, auch selbigen sir "besagtes Begrädniß cum Dono gratuito 50 Athlr. bezahlet "worden, so obligiren sich besagte Patres, daß wenn nach "einer völligen Amnestie die Familie den Körper wieder "verlangt, selbiger ohne die geringste Schwierigkeit und ge"ringste Unkosten verabsolget werden soll, solches bekräftigen "wir mit unserer eigenen Unterschrift. Altbunzlau den "zien May 1757.

P. Thomas Czizack, Senior Capell. zu Alebunzlau.

P. Johannes Zatovyl, Capellan zu Alebunzlau.

Der herr Generalmajor ist niemals vermählt gewefen, es find aber Perfonen genug, Die feinen Lod auf bas lebhafteste bedauren. Den Konig schmerzt der Verluft Er bat zu Bezeugung feines eines braven Keldherrn. Wohlgefallens und Vergeltung ber treuen Dienste des fel. herrn Benerals bas ihm verliehene mandeburnische Canonicat nach seinem Tobe ben deffen Familie gelaffen. Dieses nicht schon die beste Lobrede? Schwerin schäfte feinen Tob fehr hoch. Ben ber Nachricht seines Abgangs rief er aus: Mein Wartenberg, mein Wartenberg, ift ber tobt! Der Relbmarschall konte am besten miffen, mas an einem folchen Mann gelegen mar. Die preußischen Bolter vermiffen an ihm einen Deld, beffen Schwerd, wenn es aus ber Scheide fubr, niemals leer jurud gefommen. Regiment beflaget einen Unführer, beffen Unblick ibm Muth machte, und bem Reinde Schrecken einjagte. Geine noch lebende 77 jabrige Frau Mutter beweinet ben Lob eines Cob. nes, berihrem Schooffe Ehre brachte, und laffet fich nur nach Art jener romischen Frauen baburch troften, baß fein Tob fo wie feine übrigen Sandlungen bem Vaterlande nußbar ge-Sein vornehmes Geschwister vergieffen ben seiner Ufche gerechte Thranen. Seine Freunde, die er durch legate reichlich besorgt hat, beseuszen ein Band, welches zu vest geknüpft war, als daß es anders als burch seinen Lod batte aufgelofet werden konnen. Verzüglich aber ift feine Beliebte, die hochwohlgeborne Rudolubine Wilbelmine Charlotte, Frenfraulein von Dybrn, aus dem Saufe Gimmel, untrofflich. Gie ift Die alteste Rraukin Tochter des boch = und hochwohlgebohrnen Herrn Unton Ulriche, Freiherens von Dybrn und Schonau auf Gimmel, Obrath und Ostrowine u. s. w. ehemas ligen hofmarschalls und Cammerprasidentens, herrn herjogs Carl ju Würtenberg - Bernstadt bedifürstl. Durchlaucht, und ein Frauenzimmer von Schonbeit bes Leibes und bes Bergens. Ihre unschuldige Jugend gefiel unserm Beren Beneral, ba er sie ju Bernstadt in bem britten Jahr ihres Alters zum erstenmal geschen, so febr, baß er fich mit ihr 1756 ehelich verlobte. Er batte fich entschlossen, so lange mit bem Benlager zu marten, bis ibr vorzüglicher Rorper, und ihre ebelbenkenbe Seele alle Bolltommenheiten erlangt batte. Er verließ fie, in ber Bofnung, nach gludlich geendigtem Rriege alles fein Glud mit ihr zu theilen, aber er machte zugleich bie Beranftaltung, baß, wenn es ber Borficht gefiel, in biefem Rriege ibm ein Bett ber Ehren ju bereiten, feine Beliebte fein famtliches Bermogen erben, und baburch ein wurdiges Unbenten feiner Liebe und feiner im Tobe benbehaltenen Treue haben folle.

Er hatte einen dauerhaften und zu allen Beschwerlichkeiten abgeharteten Korper, und dies war auch kein Wunber. Mit angehenden Jünglingsjahren ergab er sich unter
benen Cabets sowol als ben dem Heer, denen Waffenund teibesübungen. She er noch sein männlich Alter erreicht, gieng er in rußische Dienste, wo er sein zeben in
einer steten Reise, einem beständigen Krieg zubrachte, und
in rauhen kandern alle mögliche Nahrungsmittel, alle Witterung ertragen lernte. Die Jagd, zu der er eine vorzügliche Neigung hatte, gehört auch zu denen Ursachen seiner
starken Natur, doch war er in den lestern Jahren zu Winterszeit

terszeit zuweilen von der Gicht an den Fussen beschweret. Sonst mar er groß, schon gewachsen und mohl gebilbet, Sein Verstand mar mehr burch lebenbige Mufter und angestelte Erfahrungen, als vorgetragene Lehren geziert. merkte auf alle Benfpiele, folgte aber nach ber naturlich auten Art seines Bergens nur den lobensmurdiasten. lag jedoch auch bie Bucher, bie von ber Rriegsfunst ham beln, und nach feiner natürlichen Sabigfeit und guten Beurtheilungsfraft machte er fich baraus bas befte ju Rus. verstand franzosisch, sprach rußisch, und hatte volltommen fich alles bas eigen gemacht, mas man im weitlauftigen Berstande bas Point de Vue nennt. Sein Umgang war ehrlich, und fein Berg ohne Ruckenhalt. Done Bortgeprange, obne unnuge oftere Berbeugungen blieb er gegen Obere ehrerbietia , gegen feines gleichen boflich , gegen feine Untergebene Dem, in beffen Diensten er mar; und Miebere leutselig. biente er treu und aus allen Rraften. Er faste feine Ents schlieffungen mit febr faltem Blut, führte folche aber auf Seine Entwurfe maren weise und ber Stelle fehr hißig aus. feine Sandlungen muftermäßig. Begen bie Zeinde war er lebhaft, so lange sie noch Waffen trugen, boch weber unbarmbergig noch vielweniger grausam. Er bielt feine Mannschaft in Ordnung, und schonte bes unverschuldeten Burgers und Landmanns Leben, Glieder, Chre, Baufer und Habseligkeiten so viel möglich. Er batte lange unter ben Ruffen, und gegen Türken und Tartarn gebient, und boch war er ein Lobfeind von fengen und brennen, von Mord und Raubluft. Ihn fasselte die Unschuld, und alle feine Zuneigung und Liebe fiel auf murbige Bormurfe. Geine ganze Auffürung wurde ihm in Sparta bas Burgerrecht erworben haben, und Athen burfte sich seiner Sochachtung nicht entziehen. Er konte sich in allen Studen mäßigen, und mablte sich eine Braut, auf bie er ben aller feiner Sehnsucht zu warten ben Entschluß faste und bielt. Er mar in ben Lehrsäßen ber evangelisch . lutherischen Rirche erzogen, und beobachtete vieselbe in feinem Banbel. Er

Er mar im Glauben rein, ehrerbietig und ernsthaft, ben geiftlichen Sandlungen Bott und bem Ronige ergeben, feis nen Freunden werth, verfohnlich gegen feine Scinde, voller Brokmuth, ohne falfch in Worten, reblich in Thaten, munter und thatig in feinen Weschaften, jederman nuglich, feis nem schablich , ungemein frengebig gegen die Armen. ibm die Beforderung ber Ehre Bottes und bie Rurcht feines Damens febr am Bergen gelegen, bewieß er gur Onuge, ba er auf feinen Gutern ber Jugend Bibeln, Bucher ber driftlichen Grundlebre und Gefange angeschaft. auch um bie Schulhalter ju mehrerem Bleiß anzuhalten, folden jahrlich etwas zufliessen laffen. Er hat seine aber auch andere Rirchen und Armenhauser reichlich beschenft: er ließ die Rranten auf feinen Gutern auf eigene Roften perpflegen, und spahrte nichts, um in Schonfeld bie beutiche Sprache einzuführen. Er gieng ben Geinigen mit einem nachahmungswurdigen Benfpiel mahrer Gottesfurcht por, und noch ben Lag feines Lobes verrichtete er feine Inbacht mit Singen und Beten auf eine fo brunftige und anbacheige Weise, bag er baburch allen Unwesenden febr erwedlich murbe. Gein Vertrauen auf Gott und feine Lieberlaffung in ben Willen bes Sochsten zeigen seine Briefe. welche er in diesem Rriege und noch furz vor seinem Tobe an feine Prepfraulein Braut geschrieben, und wovon ich sben einige Auszuge geliefert. Eben Dicfe Auszuge legen feine Befinnung gegen ben Staat und feinen Monarchen an So punttlich er in feinem Dienste mar, fo mar er auffer bemfelben ber geselligste und berablaffenfte Mann. Er beobachtete strenge Mannegucht, sorgte aber zu eben ber Zeit vor ben Solbaten vaterlich. Der Burger fand ibn allezeit leutselig und gerecht, und Bernstadt, wo er 10 Jahr fein Standlager gehabt, ruhmt noch feine Ordnung Bon ber Bartlichkeit gegen feine Bermand. und Unstalten. ten legte er ben allen Borfallenheiten Proben ab, wie er benn 1740 eine eigene Reise aus Rukland blos barum nach ber Drietinis that, um feine Frau Mutter zu besus chen.

chen, die er nach der Art wohlgearteter Rinder beständi verehrte. Begen seine Geschwister und übrigen Bermant ten mar er immer liebreich und gefällig. Er machte ve feinem Tode Die Beranstaltung, daß auf ben Sall feine Ablebens, 1000 Rthir. unter feine Bedienten verthei werden folten, welches auch geschehen. Er war Gaftfrei aber ein Reind aller Berichwendung. Bum Kreunde me er gebohren, und befaß alle baju gehörigen Gigenschafte. Er fand in ber Gesellschaft vernünftiger und tugenbhafu Dersonen benderlen Geschlechts, sein groffestes Vergnuger Ihr Umgang erstickte Die Reigung gur Jagb. litte nicht, bager friechend gegen Sobere gemefen , aber ebe dies Berg wuste nichts vom Stolz und aufgeblasenem 2Bi Der Tob batte fich ihm in feine fen gegen Miedrige. Reldzügen in allen, auch ben fürchterlichften Bestalten gezei get, er war also ihm nicht unbekandt. Daher sahe e Die Schrecklichsten Befahren mit ber Belaffenheit eines De ben, eines Chriften, er meibete fie niemals, wenn 2mi Dienst und Ehre solches erforberten, und blieb ben alle Borfallenheiten berghaft. Er zog die Pflichten gegen bei Ronia und das Vaterland seiner Geliebten vor. he ihn feinen letten Willen fanbhaft machen, und eben fi gelaffen als feine Cheberebung unterzeichnen. Er fahe voi Altbunglau sein Ende vor Augen, er hielt es aber vo nothwendig jum Dienst feines Berren, er entsette fid nicht, und vergnuge bachte er an Beliebte und Ronig denete burch feine Kauft ben Weg jum Siege und ftarb Gin folder Mann mar unfer felige herr Beneralmajor por Warrenberg. Und was muß man nicht von den Voll-

tommenheiten eines solchen Frauenzimmers benten, Die bereits in zartem Alter Diesem Helden gefallen konte!



#### VIII.

神田町町

á

### Leben

Gr. Hochwohlgebohrnen Gnaden,

Des

# Herrn Dietrich Ehrhard von Anobloch,

Konigl. preußischen Generalmajors zu Fuß, Chef eines Regiments Infanterie, Ritters des Ordens pour le merite, und Erbherrns von Glitthenen, Wanguthen und Neufrost oder Tettawicken u. f. w.





#### Dietrich Ehrhard von Knobloch.

inige Pflanzen wollen nirgend gebenhen,
als wo fie die Natur zuerst hingebracht,
andere hingegen werden erst durchs Bers
feben zu ihrer Bolltommenheit gebracht,

id kommen auch in Gegenden fort, die eine sehr peranrte Witterung als ihr Entstehungsort baben. eiche Bewandniß bat es mit einzeln Menfchen, mit gann Bolfern und Geschlechtern. Lugen erwarb sich in eutschland seine Groffe, weil er baselbit mehr Belegenit fand, sein Talent ju zeigen. Columbus mar ber tachwelt unbefant geblieben, wenn er sein Blud blos von Ein Prophet gilt oft nirgend Zenua erwarten wolte. eniger, als in feinem Taterlande. Deter hingegen mure amar teiner Mation Schaude gemacht haben, ben mels ver er auch zu Baufe gebort hatte: aber er konte feine anzenoften Sandlungen boch nur vorzüglich ben feinen Luffen anbringen. Gange Bolter find durch Banderunen berühmter geworben, als wenn fie in ihren erften Bohnungen figen geblieben maren. Die alten Deutschen nurben erst jenseits des Rheins, jenseit ber Donau been Romern schrecklich, da hingegen Krankreich sich iffeits des Rheins mehrentheils Schande und Schaben Daß es mit einigen Beschlechtern eben fo gebe, oblt. eigt bie Erfahrung taglich. Einige finden unter bem Bolt, von bem fie abstammen, genugsame Belegenheit, fich Leb. ar. Zeld. 2 Tb. einen einen groffen Namen zu machen; andere hingegen werden alsdenn erst recht berühmt, wenn sie Zweige in andere länder verseßen. Zu denen lettern gehort das adeliche Haus derer von Anobloch. Es stamt aus Ælsas, und de Aheinstrom hat ihm zwar Saste genug zu seiner Dauer gegeben. Da aber einige seiner Zweige nach Preussen verseßt sind, haben sich solche weit starter ausgebreitet, weit reisere Früchte getragen. Zu diesen gehoren zweene grosse Brüder, Dietrich Ehrbard von Anobloch, und Gotts fried Carl von Anobloch, welche beide ben dem ruhmvollen preußischen Leer Feldherren geworden, von welchen aber det ältste bereits in die Ewigseit gegangen, und besten

Leben wir hier aufzeichnen wollen.

Her Johann Chrhard von Knobloch, Erbben von Glitthenen, Wanguthen und Meufrost im Ronigreich Dreuffen, vermählte fich in eins der angefebenften abelichen Geschlechter bieses Landes. Seine Gemalin war Luphemia Luphrosine von Tettau, welches Haus aus Bohmen stammet, und mit bem gräflichen Geschlecht berer von Rinoty eines Stammes ift. Diese murbige Eltern erzielten unsern Dietrich Ehrhard von Anobi Ioch 1693, und bemüheten sich, ihm bie Erziehung eines Chelmanns ju geben, ber funftig in ber Belt burch fich felbst berühmt werben, und feinem abelichen Saufe Ehre Er faste alles, was seinem Stanbe anftanbig war, mit Fertigkeit, und sabe baben besonders auf ben Solbatenstand, weil er sich folden zu ermablen vorge-Schon im 16ten Jahr feines Alters, folglich 1709, trat er in Rriegsbienste, und schwor zu ben preufi. schen Rahnen des Regiments des Herzogs Ludwigs Friedrich von Zolstein-Beck.

Es ist zu vermuthen, daß der Herr von Anobloch bereits im spanischen Erbfolgskriege gedienet habe. Zu Ansang des preußischen Krieges mit Carl XII von Schweden 1715 war er bereits Lieutenant seines Regisments. Er gieng mit demselben auf die Insel Rügen

åber.

über, und half folche bem nordischen Carl entreiffen. endlich biefer Beld nach aller angewendeten Tapferfeit bem Muth ber Preuffer weichen, und sich nach Stralfund begeben mufte, murben einige Frenwillige abgeschickt, foldem nachzusegen. Unser bamalige herr Lieutenant hatte fich bierzu mit angegeben, und es erhellet hieraus, mas er für Reuer und perfonlichen Muth befoffen, zu einer Unternehmung fich anzugeben, ben welcher voraus zu feben mar. bak bie Schweden alles mogliche anwenden murben, um bie Derson ihres groffen Roniges ju retten. Demobner= achtet folgte er ohne Bedenken benen Schweden nach ber See, und tam an, als ber Ronig eben vom lande abstier. Er fturste fogleich in bas Baffer, und fein Name murbe ichon lange Die Beschichtbucher gieren, menn bas Schif bes Roniges nicht alle Seegel bengefest hatte, ju entfommen. Blos bem guten Winde batte es ber Pring zu verbaufen. baß ihn nicht Anobloch gefangen nahm, und baburch ben gangen Rrieg beenbigte. Gine folche berghafte Unternehmung feste ihn nicht nur ben bem gangen Regiment in eine Sochachtung, sondern vermehrte auch bas Zutrauen. welches fein Chef bereits zu ihm gefast. Er mar feit ber Reit in beffen Saufe, zu welchem er ichon vorher einen frenen Zutritt gehabt, fo mohl gelitten, baß er felbit Gr. Durchlaucht nachruhmte, bag er in bemfelben fast erzogen Der Bergog hielt vieles auf ihn, und bie beffe Drobe, Die man bavon geben fan, ift unftreitig biefe, bak ihm ber Bergog die Aufsicht seines Prinzen Obilipp Wils Er rechtfertigte bie von ibm gefafte belms anvertrauet. Meinung volkommen; und fein Betragen machte, baß er eben fo angesehen an bem Sofc Seiner Durchlaucht blieb, obgleich auf Diefer Reife ber Pring in noch giemlich jungen Jahren zu Wien verstorben mar. bas bochfürstliche Frauenzimmer hielten ihn ihres Um-Das erstere fan von feinen guten Tugangs wurdig. genben und Beschicklichkeit, bas andere von felner Artigkeit Burge fenn. Db alfo gleich 1728 ber Bergog Ludwig M 2 Rrie.

Friedrich, sein Gönner und Beforderer, zu Grabe gieng, so wurde dieser Verlust doch in der Person des neuen Chest des Herzog Friedrich Wilhelms von Zolstein Beck, reichlich ersest. Seine Achtung, die er sich in diesem hohen Hause erworden, war auf viel zu veste Säulen erhauet, als daß sie durch irgend einen Zufall hättewankend gemacht werden können. Seine Aussührung in seinem Dienste ben dem Regiment war auch so beschaffen, daß der König sein gnädiges Wohlgefallen dadurch bezeugte, daß er ihn von einer Stusse, die Officiers besteigen mussen, zur andern erhob, und ihm ben diesem Regiment eine Compagnie anvertrauete, die er auch auf einen so schönen Fuß sehte, auf dem der hochselige König Friedrich Wilhelm seine Kriegs-

voller gerne fabe.

Nach des Königes Augusti II von Volen Lobe entstand über bie Bahl eines neuen Roniges ein Rrieg. ber fich bis an ben Abein und Italien ausbreitete. nislaus, ber Schwiegervater Gr. Allerdriftlichften De jestat, mar ermablet worben, bem aber andere ben jegigen Ronia entaegen festen. Rusland und Westerreich wolten feinen frangofisch . gefinnten Pringen leiden, und ber pragmatischen Sanction zu gefallen wolte Carl VI ben Churfürsten von Sachsen gegen die Stanislausgesinnete unterftußen: grantreich fuchte aber bem Saufe Desterreich mas anders zu thun zu geben, worüber in Italien sowol als am Rheinstrom ber Krieg ausbrach. Das deutsche Reich ließ sich groftentheils Die Parthen bes Ranfers gefallen, und schickte ein heer an die rheinischen Reichsgrängen ins Reld. Dreuffen, welches beständig eine ibm anstandige Aufführung blicken laffen, wolte fich in bie polnische Sachen nicht inischen. Diefer rubige Machbar hutete fich ben minbesten Schritt zu thun, ber einen Eingrif in die Frenheiten ber polnischen Republik Es blieb Friedrich Wilhelm vollig verrathen hatte. partenlos, um ben Dolacten feinen von beiden ermablten aufzudringen, obgleich jederman gestand, bag er mirtlich

X

Ŗ

44 1 M . Tan

ber Sache hatte ben Ausschlag geben können. Aber als ein Stand des heiligen Reichs schickte er den ihm gedührenden Antheil Kriegsvölker zum Heer der Deutschen, um bessen Grenzen gegen Frankreich zu sichern. Um denen Nachbarn einen thätigen Beweiß seiner Partheilosigkeit zu geben, wurden die in Preussen stehende Regimenter zu dem Zuge an den Rheinstrom unter dem Oberbesehl des Geward Röders besehliget. Unser Hauptmann gieng also mit zu Felde, und seine sich in denen gesamteten Kriegseisahrungen immer voster. 1736 belohnte der König seine Sorgfalt da er alles that, was einem preußischen Officier Ehre machte. Er ernannte ihn zum Obristwachtmeister den eben dem Regiment, welches an ihm auch nach dem assolgten Wienersrieden dies zu Gr. Majestät Absterden sinen wachsamen Besehlshaber hatte.

2. 1740 trat Priedrich II die Regierung, aber die preußischen Rriegsvolfer ben Zeitpunct an, ber folche über ben Ruhm bes griechischen Obalang und ber romischen Legionen sehr weit erhoben bat. feng gewungen ben erften schlesischen Rrieg an, und gieng mit benen nachsten in ber Mark und Dommern legenden Regimentern nach Schlesten. Es erhielten anch die im Konigreich Dreuffen befindlichen Bolter ben Befehl, fich jum geldjuge auf ben erften Bint bereit ju Unfer herr Obristwachtmeister half ben bem balten. boliteinisch s beckschen Regiment Diese Veranstaltungen um fo mehr befchleunigen, ba Ge. Durchlaucht, ber bobe Chef besselben, vieles Zutrauen zu ihm hatten, und ihn felbit feine Chre anspornte, bald auch im Belde feinen Muth pu beweifen. Das Regiment gieng anfänglich 1741 ins lager ben Genthin. Bon ba bezog es bie Winterlager zu Dotes Dam. 1742 aber ructe es nebit bem roberischen jum toniglichen Beer in Bohmen. Der Bergog von Zolftein felbst aber wohnte schon 1741 bem Feldjug in Schlesten mit ben. Der Feldjug vom Jahr 1742 folte nun vollig entscheiben, wem bas trefliche Schlesten zustehen solte. Der Ronig munterte baber M 3

baber feine Officiers ju Fortfegung ihres Diensteifers burch Standeserhebungen auf, welche febr verdiente Manner trafen. Auch unser herr von Knobloch hatte baben seinen An-Er ward den izten May jum Obristlieutenant et theil. Wenige Tage barauf erfullte er bes Roniges von flårt. ibm gefchopfte hofnung. Denn als Pring Carl von Loebringten den 17ten May 1742 dem Monarchen das Treffen ben Czaslau lieferte, balf bas bamalige bolftet nische Regiment ihm ben Sieg befechten. Das Regiment Rand auf bem linten Rlugel, wo es am scharfiten bergieng und verlohr baben ben Commanbeur bes aten Bataillons ben Dbriftlieutenant von Wernsdorf. Unfer Berr Dbriftlieutenant erhielt in bemfelben ein Denfmal feines Boblverbaltens und feiner Ehre. Er mard bergestalt verwundet, bafter in felner gangen folgenden Lebenszeit einen Wetterzeiger an feinem Leibe truge. Der breslauer Friede erlaubte ibm, fich mehre rer Pflege und Wartung zu bedienen, ba er fonft fo mobifeil nicht meggetommen mare. Raum mar er in etwas bergeftelt, als er fich aufs neue aller Beschäftigungen unterzog, Die ihm fein Amt in Abficht feiner Compagnie und bes Regiments als Pflichten auflegte. Das preußische Beer mufte febr fchlennig feinen Abgang erfegen, und die Reugeworbenen in ben Baffen üben, benn es konte nur fo lange ber Rube genieffen, als nothig mar, folches zu bewerkstelligen. Das Real ment, woben unfer herr Dbriftlieutenant ftanb, mufte abermals 1744 Carl VII auf feinem Thron zu bevestigen, ins Keld ruden. Unfer herr von Knobloch that baben alles, mas man von einem beherzten Officier forbern tan. Er half insbesondere in dem barauf folgenden Binter benen in Schlesten eingefallenen Desterreichern einen blutigen Ruchweg zeigen. Die baben bewiefene Dube Den 20sten Jan. 1745 mard et ward auch bald belohnt. von Gr. Majestat zum Dbriften ernannt, und ihm bas Commando bes ganzen Regiments anvertrauet. Die verbuns bene ofterreichische und sächsische Bolter fielen aber bemohngeachtet 1745 mit ber Hauptmacht abermals bieses gute

Aber bes Roniges weise Entschlieffungen gute Land an. und ber Dreuffen beherzter Muth ließ fie nicht meit fom-Raum war ber Ginfall gescheben, faum hatten fie bie Beburge verlaffen und fich auf bas ebene tant gezogen. fo eilte bas preufische heer bereits bingu. Es fam ben 4 Jun. 1745 zur Schlacht ben Zobenfriedberg. Beld fochte auch bier nach seiner Gewohnheit, und half die feindlichen Bolter, Die bas land bedeckten, schlagen, und aus Schlesien nach Bohmen jagen, wohin ber Konia ihnen mit feiner Macht nachgieng. Sind Belohnungen Beichen ber Berbienste, welches in bem preukischen Staat gar nicht geleugnet werben fan, fo ift unfere Beren Dbris ften in biefem Treffen bewiesene Aufführung lobensmurbig Denn er empfieng seit ber Zeit verschiedene Mertmale ber befondern koniglichen Zuneigung und Gnabe. Begen beffern Unterhalts theilte ber Monarch feine Bolter in Bohmen in verschiedene haufen. Das Zolsteinbeetsche Regiment ward nebst andern bem Oberbefehl bes General du Moulins anvertrauet. Als daher Westerreich in bem veften Bertrauen auf feine Uebermacht bas burch du Moulins und andere Corps fehr geschwächte Beer bes Koniges ben Sorr ben 30 Sept. zu verschlingen fucte, mar unfer herr Dbrifter nicht mit daben, fondern ben du Moulins Saufen. Aber auch in der Schlacht verfehlte ber Reind feinen Endamect. Er fafte jeboch noch einen anbern Da Kriedrich feine Volfer nach Schlessen in bie Erfrischungslager gezogen, und folche balb in bie Winters lager vertheilen wolte, marb ber Borfas ber Seinde ruchbar, burch Sachsen in bes Ronige Staaten zu fallen. foloffen biefen Rath, und es wurde nichts braus. gricdrich tam ihnen zuvor, und da bas schlesische Beer auf ber einen Seite in Sachfen eingebrungen, ben feindlichen Borberaug ben Bennersborf geschlagen, und ben Pringen Carl von Lothringen wieder über Gabel nach Bobmen gejagt, so gieng ein anders preufisches heer unter bem regierenden gurften von Unbalt auf Der andern Seite M A in

in Sachsen, folgte ber feindlichen Macht bie vor ihre Beschanzungen ben Resselbedorf, schlug solche, und bewurte bedurch den dresdner Frieden.

Unfer Derr Obrifter führte nunmehr 1746 bas Reciment nach feinem Standlager nach Ronicebert in Das Vertrauen bes Koniges und bes burch lauchtigen Chefs batten nun fast alle Gorgen vor bie Erganzung und Uebung bes Regiments biefem forgfältigen Commanbeur beffelben überlassen. Er blieb fich auch mirt lich in Erfüllung bessen, was man von ihm erwartete, vollig gleich und untabelhaft, wodurch die Reigung bes Sajogs gegen ibn ben bochften Grad erreichte. Bergog Friedrich Wilhelm von Zolstein. Beck ftarb 1749, wodurch bas Regiment an ben berrn General von Below tam. Unfer Berr Obrifter genoß gwar auch beffen Aber bas Regiment tonte feiner nun Liebe vorzüglich. nicht lange mehr genieffen. Er batte in ber Anführung bes Regiments fo viel Klugheit bewiefen, bag ihn ber Rb nig nunmehr felbst jum Felbherrn ju erheben beschloß. mard also 1750 ben 31 Dec. jum Generalmajor erklart. und ibm als Chef gleich barauf ein eigen Regiment allerand bigft anvertrauet, welches in Westphalen seine Standle Vor ihm batten es ber Bergog Alexander von Curland von feiner Errichtung 1683. Bergog gerdinand von Curland von 1685, der Generalmajor von Zeyden von 1689, der Erbpring Friedrich von Zessencassel, nachmaliger Ronig von Schweden, von 1703, beffen Dett Bruder, Landgraf Georg von Zessencassel von 1715, und endlich ber gurft Dietrich von Unbalt Deffan von 1730 gehabt, ber aber nunmehr wegen feiner franklichen Umstande feinen Abschied nahm. Es ift um fo weniger zu verwundern, daß dieses Regiment in bem portreflichsten Stande gemefen, ba fo viele Pringen, ba faft lauter fürstlithe Perfonen alles baran gewendet, was folches in ben fconften Stand fegen konte. hier bemubete er fich, bies Regiment in dem vortreflichen Zustande zu erhalten. **E**r felbst

it lernte es bald fennen, und ba feln Berg ohne falich , fo fabe bas Regiment auch bald feine vaterliche Qu-Eine gegenseitige Liebe lieffe von bem Chef feinen Leuten bas beite hoffen, ben folden Umiftanben Mur ift zu bedauren, bag bas sich alles vermuthen. ind, wodurch unfer herr Generalmajor mit feinem Reient verbunden mar, so bald gerissen ist.

Der Ronig labe Schwerdter wegen, und ihm Streiche ereiten. Um solchen auszuweichen, muste er das seinige Unfers herrn Generalmajors Regiment mar eins ersten, welches aus seinen Standlagern ins Zalberstädt e ruden, und fodenn benen übrigen Boltern bes Ronis in Sachsen folgen mufte. Der furge Feldjug von 1756 fich durch die lowosiner Schlacht und Gefangennebng eines gangen sachsischen Sceres auf ewig mertwur-Unfer herr Generalmajor ruftete fich auf gemacht. i folgenden Feldzug, ber, wie jederman voraus fabe, b weit blutiger ausfallen muste. Er erlebte aber bessen dinung nicht. Die vielen Arbeiten und Bemühungen en ben ibm, ber immer alle feine Rrafte ben feinen Beiftigungen brauchte, einen unvermutheten und schnellen Ein Sted' und Schlagfluß endigte fein Lei zu Chemnin in Sachsen ben izten April 1757.

Der herr Generalmajor mar zwenmal vermablt. Als

uptmann batte er fich

I. mit Zenriette Louise von Cupner, einer Tochter bes befandten Beren gegeimen Rath biefes Mamens vermablt, und mit felbiger ben jegigen Bern Legations. Raib, Friedrich Wilhelm Ehrbard von Knobe 10ch erzielt, von bessen Geschicklichkeit ber Staat sich erhebliche Dienste verspricht, und ber ben Ruhm ber Enoblochschen Berdienste ben seinem Sause erhals ten mirb. Nachdem diese erste Gemalin verstorben, volzog ber herr Generalmajor bie zwente Vermahlung IL mit der Louise von Rappe, des Herrn Obristlieutenants des budoenbrockschen Regiments Euras fiers M 5

fiers dieses Mamens Fraulein Tochter. Sie wurd Mutter von verschiedenen Kindern, von denen aber mu noch zwen übrig geblieben find, bie ben Tob eines zu frub geitig gestorbenen liebreichen Baters beweinen, als: 1. Herr Tob. Undreas Ludwig von Anobloch, und 2. Fraulein Amalie Ursula Anna von Knoblock Sonft mar ber herr Generalmajor flein und hauer, und feinem Rorper nach eben nicht ber ftartite. Seine Seek aber mar voller Reuer und von groffer Starte. gang mar wißig und munter, fein Betragen allezeit luftig und aufgeweckt. Seines gleichen und niedere Befandte pflegte er mit den Worten anzureden: Ly Broderken, leweir och noch. Sein Verstand mit tiefen Ginsichten erfüllet, und ob er gleich von febr turgen Entschliessungen mar, fo zeige ten sie sich boch jederzeit aut gefast. Geinen Gifer und Treue por feinen Konia, feine Liebe por das Baterland, und feine perfonliche Zapferteit beweifen feine Relbzuge und feine chottufiner Bunben. Sein Regiment erhielt bas Unber fen feiner auten Mannszucht und einer vaterlichen Vorforge. Sein Stanblager bewundert feine Ordnung. Seine porneb men Ungehörigen erinnern fich beständig einer ausnehmen ben Liebe und Bartlichkeit. Geine Freunde konten fich auf ihn verlaffen, und mehr als ein nichtshelfendes Bedauren ermar-Dak er artig und gelehrt gewesen, ift nicht nur baraus zu schliessen, weil er seine meifte Lebenszeit in Roniceberg, einen groffen Ort, wo febr viele Standespersonen anzutreffen, und ein gelehrter Musensis befindlich, zugebracht; fonbern er führte in feinen jungern Jahren einen Pringen mit Benfall. Er wurde von dem ganzen bolsteinbeckschen Bause hochs gehalten, und als Freund angesehen. Gelbft bes jegigen Ber-30g George von Solftein Gottory Durchtlaucht bedauren feinen Tob. Der Ronig liebte ibn als feinen treuen Diener, und belohnet noch feine Aiche baburch, baf er feinen Berrn Sohn benenienigen zugesellet, welche bermaleins als Staatsmanner vor bas Bohl bes Vaterlandes und

ber Welt forgen merben.

#### IX.

### Leben

Gr. Hochwohlgebohrnen Gnaden,

beß

# Hrn. Caspar Friedrichs von Rohr,

Sr. Königl Majestät in Preussen Generalmajors ber Infanterie, Chefs eines Regiments zu Fuß, und Erbherrns auf Ragow und Degeln.



### Caspar Friedrich von Rohr.

ch brauche nur dren Personen anzusühren, so wird der geneigte Leser von der Bortresslichteit des robrschen Geschlechts, von dessen Abel, Alter und Verdiensten sogleich überzeugt senn \*). Otto von Robrhatte sich 1400 durch seine Verdienste auf

m bischöflichen Siß zu Zavelberg geschwungen, ben er 8 1427 mit Ruhm und Ehren bekleibete. Sein teben hat err Hofrath Lentz in der havelbergischen Stistisgebichte, aussührlicher als Hr. Rector Rüster in der neuern usgabe der Jeones Seidelii beschrieben. Julius dernhard von Rohr behauptet auch nach seinem Tode n Ruhm eines brauchbaren Schriststellers, und wer seine ichristen angesührt haben will, den verweise ich auf die lerneuesten Machrichten von juristischen Schristen

\*) Auser denen Schriften, die die Geschlechtsnachrichten abelicher Saufer jum Sauptvorwurf haben, als Gaube und em algemeinen Lexico sinden sich von diesem Sause Machrichten in Seidelis Iconibus, Sinapis Schles. Curios, Aluvert mecklendurg. Geschichten, Beehr Red. Mecklend in Julis Bernh. von Aohr Schriften, in des Herrn Hofrath Acres 32ns historischen Werten.

Enblich haben die Verbienste des herrn Beneralma iors Caspar Sriedrichs von Rohr biesem hause einen neuen Glang gegeben, und ben will ich jest meinem lefer naher bekant machen. Berften, welches fo viel als Chris stian ift, von Robr, auf Silim im medlenburaischen. batte von Eva von Veccatel aus dem hause Bernstein feiner Bemalin, einen Sohn, ber gleichfale Rerften von Robr auf Rattow und Getteln hieß. Diefer hatte mo Gemalinnen Eva von Zoltzendorf, eine Tochter bes Claus von Zolgendorf auf Arumeln und einer von Globig und Sophia von Zoigendorf einer Lochter Caspars auf Ledien und Elisabethe von Gul ausbem Hause Barschtow. Mus ber ersten Che mar Zans Adam von Robr auf Rattow, ber fich mit Urfula Catharina von Jabeltig aus dem Hause Zanichenvermablte, die ihm den 18ten April 1645 herrn Rirften von Robr auf Ranow und Denelu zur Welt brachte. Die ser henrathete Catharinam Mariam von Rohr aus bem Saufe Deceln geb. 1661 eine Tochter Ehrenreichs von Rohr und Catharina Maria gebohrner von Rohr aus bem Baufe Lebien. Ehrenreich war ein Sobn Rerstens von Rohr und Sophia von Zolgendorf.

Herr Rersten von Rohr auf Ragow und Oegeln ben Beeskow erzielte mit seiner Gemalin Catharina Maria von Rohr aus dem Hause Oegeln folgende Kinder:

1. Jane Chrenreich, geb. ben 26sten Jan. 1690.
2. Wulf Ernft, gebohren ben 3ten Jan. 1691.

3. Adam Christian, gebohren den bien May 1693.

4. Cathar. Sophie, gebohren ben 27sten Dec. 1695. 5. Cafpar griedrich, gebohren ben 19ten Jun. 1702.

Bon diesen hat sich nur der einzige Herr Wulf Ernst von Rohr, gewesener preußischer Hauptmann unter Marggraf Albrechts Regiment 1733 den 11ten November vermählt mit Charlotten Sabinen von Rohr Herrn Brust Albrecht von Rohr auf Ragow und Merz ältesten Fräulein Tochter. Er hat das Guth Oegeln, weles ihm in ber brüderlichen Theilung zugefallen nach feinem obe den Sten September 1757 feinen Kindern verlaffen.

Unser herr Caspar Friedrich von Rohr genoß bit feinen Berren Brubern anfanglich ben Unterricht einir Hauslehrer. Im 14ten Jahr seines Alters tam er auf ? Schule zu Beeskow, wo er sich von dortigen lehrern er zwen Jahr unterrichten ließ, Da aber bie Borficht n jum Solbaten bestimt hatte, fo fulte er fcon febr frubitig eine besondere Meigung zu denen Waffen. if die Kriegsdienste seines Landesberrn, und schwor als ungherr 1719 ben bem bamaligen schwandis jest wolais ven Regiment zur Jahne. In Frankfurt, wo biefes egiments Stanblager ift, batte er noch Belegenheit bas ernte zu vermehren. Seine ansehnliche Broffe aber mache 1721 barin eine Aenderung. Friedrich Wilhelm verte ibn in diesem Jahr unter beffen vortrefliche potedam. De Leibmache, und erhob ibn feiner guten Aufführung men ben 28sten Jul. 1724 jum Fahnrich und ben zen April 20 jum Secondlieutenant. Der Tob feiner Eltern, ban ber herr Bater ben 6ten Januar 1730, die Frau Muts aber ben uten Upril 1731 verstorben, biente ihm zu brerer Aufmunterung, jest burch fein gutes Berhalten seinem eigenen Glucke alleine zu arbeiten, worin es ihm d vollig gelungen.

Da 1740 bes jeßigen Königes Majestat ben Thron begen, gieng mit denen Potsdammern bekantlich eine Me Veränderung vor. Dieses Corps gab den Fuß zun Regiment Sr. königlichen Hoheit des Prinzen Zend ho von Preussen. Ben demselben ward auch unser rr von Rohr angestellet. Weil er ben des seligen Köses Leibwache gestanden, so ward er deswegen sowol als es bisherigen guten Betragens den 30sten Junius 1740 leich zum Major erhoben, ohne vorher Premierlieutenant r Hauptmann gewesen zu senn. In dem ersten Kriege Königes mit dem Hause Oesterreich war et 1741 mit

in dem brandenburgischen lager, welches vor einen Reldeug allerdings zu rechnen ift, obgleich bas baselbit fte bembe Beer alle Thatlichkeit auf Dieser Seite verhinderte. Im zweiten Kriege hatte unfer Berr Dbriftlieutenant ichon mehr Belegenheit fich zu zeigen. Er gieng 1744 mit nach 236hmen, und bas Regiment gehörte nach Eroberung ber Stadt Dratt mit zu beffen Befagung. Der Abzug der felben aus diefer Stadt unter bem Beneral Linfedel ent hielt wirklich alles, was nur vor einem Goldaten beschwer. liches genant werben fan. Gine beständige Bertheibigung gegen anhaltenbe Ungriffe in einem feindlichen Lande, auf einem Buge, ber Lag und Macht burch bie ichlimiten Bece in ber unfreundlichften Jahreszeit unternommen wird, macht wirklich benen Ehre, Die fich burch bicfes alles nicht mutilos machen lieffen. Unfer herr Major geborte mit barun ter, ohnerachtet ihm auf Diefem Burudzuge bas Dierd uns ter bem Leibe erschoffen murbe. Der Bug baurete vom asften Movember bis jum iften December, ba fich bicfe Bol ter, benen ber General Maffauluft machte, über Fried. land nach Schlesten jogen, ohne abgeschnitten ju mer ben, welches boch bas eigentliche Borhaben ber Reinbe al Der Ronig erkante unfers herrn Dlajors bemfele. melen. ne Standhaftigfeit, und ernante ibn ben raten Julius 1745 jum Obristlieutenant, wodurch er angefeuret murbe. in biefem gangen Seldzuge die ihm aufliegende Pflichten auf bas genaueste zu erfüllen, und auch nach erfolgtem Frieden por seine Compagnie sowol als das gange Regiment alle Sorafalt anzumenben. Das Regiment Gr. foniglichen Hoheit hat sein Standlager in Dotedam und ist haber befanbig por ben Mugen bes Monarchen. . Taglich haben bie Officiers besselben Gelegenheit burch ihr gutes Betragen fich bes Roniges Gnabe jugugieben, und ihr Glud zu beveili. Aber es wird gewiß baben alle Borfichtigfeit erforbert. Unfer herr Obriftlieutenant behielt die gnadige Buneigung Er mard ben 14ten May 1747 jum Dbriften Sriedriche. und Commandeur des Pring benrichschen Regiments

ernant. Seine Aufführung muß alfe ohne Tabel gewesen fenn.

Im Jahr 1756 gieng unfer Beer Obrifter nach Sachfen zu Relde. Das Regiment, welches er anführte marb gebraucht, die Sachsen ben Dirna einzuschlieffen. preukischen Bolter maren baben fo machjam, und ber Ronia ben Lowolik gegen die Desterreicher so gludlich. baf fich endlich bas gange fachsische Beer ergeben muste. Einige Regimenter berfelben blieben in preufischen Diensten, worunter das, welches bisher Rochow geheisten, bem Beneralmajor Berrn von Wieterobeim ertheilt marb. Beil bieburch beffen bisher gehabtes Regiment erlediget morben, fo erhob ber Ronig unfern Berrn von Robr zu Ende bes Oct. zum Generalmajor, und ertheilte ihm bas in Burg gelegene wietersbeimische Regiment Ruseliers. 1742 vor den Prinzen George von Zessen: Darmstadt errichtet, nach bessen Verabichiedung 1746 bem von Ders fchau nach biefes Generalmajors Tode 1752 bem Berrn Beneralmajor von Wietersheim gegeben und jest befam es 1756 bem Berrn Generalmajor von Robr zu feinem Chef. Bie murbig felbiger ben Selbherrnstab führte, zeigte ber folgende Relbjug.

Es war derselbe kaum zu Ende des Aprils 1757 erbinet, als es bereits zu Anfange bes Maymonats den 6ten pur Drager Schlacht fam. In berfelben befehligte unfer Beld gleichfals eine Brigade und half einen groffen Gieg erfecten. Er scheucte baben so wenig bas feindliche Reuer, bafter auch ein Pferd unter bem Leibe verlohr. te fich hofnung, bag diefe Schlacht die Uebergabe von Drat Allein die Colliner Schlacht vernach fich zieben murbe. anderte nicht sowol die genommenen Maasregeln, als der Umftand, daß fich von allen Seiten ben preußischen Staaten Beinde zubrengten. Die Dreuffen verlieffen Bobmen, fonten aber in ber Lausig den Daun ju feiner Schlacht bringen. Indeffen mufte ber Ronig feine Leb. gr. Zeld. 2 Th.  $\mathfrak{N}$ Modit

Macht theilen. Mit einem Theil gieng er ben Franzofen und ber fogenanten Reichsarmee ju Salfe, mit bem anbert beobachtete der Bergog von Bevern die Vesterreicher in Der Laufin. Ben biefem lettern batte unfer Bert Bene ralmajor feine Brigade. Der Mangel ber Lebensmittelin Diefer Margarafichaft, und die eindringende Macht Defterreiche in Schlesien verursachte, bag fich bas beversche heer nach Schleffen, und um bem Daun juvorzutom. men, por Breslau jog. Die Furcht vor bem bergueilenben Ronige vermochten ben brenmal farteren Reind eine Schlacht zu versuchen. Sie fielen 90000 Mann ftart bas Bauflein der Preussen den 22sten Movember 1757 an. Unfer Berr Generalmajor befehligte in diefem Ereffen 4 Bataillons Grenadiers. Die Grenadiers find ben bem preufi fchen Beere in dem Besig bes Chrenpostens, und werden allemal babin geftellet, mo Zeuer und Angrif, mo bas Reuer und Wiberftand am lebhafteften find. Gie machen gewis ben Kern ihrer Mitfoldaten an Treue und Erfahrung an Muth und Berghaftigkeit aus. Bas laft fich also ben bem gebenten, ber ihnen Befehle giebt. Unfer Berr Generalmajor mar bier gleichfals mit feinen Brenadiers im fart. ften Reuer. Er hielt bie ofters wiederholten Angriffe ber Desterreicher, die ben Abgang ihrer Bolfer immer mit frischen erseben konten, beherzt aus. Die Schlacht Daurete ben gangen Lag, und noch hatten bie Reinde feinen anbern Bortheil, als ihre Ueberlegenheit. Man befürchtete ben folgenden Zag eine neue Schlacht, und um die braven gente bem herzueilenden Ronige aufzuheben, jog fich bie prenf. sische Macht in der Nacht vom Wahlplas burch Bros lau über die Oder. Den 23sten Movember blieb ste hinter Breslau stehen, weil aber ben 24sten Tovember ber Bergog gefangen murbe, ba er bie Westerreicher mahrs junehmen ausgeritten , jog fich biefelbe ben 24ften jenfeit ber Oder weiter, um fich mit bem Ronige ju vereinigen. Dieser hatte indessen ben Rosbach den sten Movems ber gesiegt und bie sogenante Reichsarmee bis Erfurt und

und die Frangosen bis Querfurt verfolgt. Dun wolte er Schlesten erlosen. Sein Heer brach den 13ten 1700 vember, benn fo lange mufte man ben leuten Zeit gur Rube gonnen, von Leipzict auf. Den 16 gieng es von Tort qui bis Mublberg, ben iften erreichte es Groffenbavn ! und verjagte ben Zaddick. Den isten kam es zu Zid-: nicebruck an. Den 20sten gieng es meiter und langte ben aiften ju Baugen, ben 22sten ju Gorlig, ben 23sten gu Maumburg an ber Queif in Schlesien an. Ronig beschleunigte auf die unangenehme Nachrichten von Breslau seinen Zug, und langte den 28sten zu Darchwig, wo eilfhundert Feinde maren, aber funfzig Tobte und bundert und funfzig vermundete bekamen und gerftreuet murben. Bier ruhete ber Golbat von einem Marsch aus. ben nur preufische Bolter feiner Beschwerlichkeiten wegen auszusteben im Stande find. Sier jog der Ronig ben Reft ber Bolter, Die jur beverschen Armee gehort hatten ben isten und zweiten December an sich. Die Keldherrn und ber gemeine Mann jauchzeten ihren Mongrchen zu feben. Ihm gaben fie Rechenschaft von ihrem bisherigen Betra-Ihm schworen sie aufs neue ihr Blut zu versprißen. Den 4ten brach das Heer bis Meumark vor, um ihre Eibe zu erfüllen. Bon 1000 Panduren und feindlichen Sufaren . Die bier die Belbbederen bebeckten, murben auf 300 niedergehauen und auf 600 gefangen, und die ganze Beckeren, einem fleinen Vorrath von Mundbedurfniffen und wen Canonen erbeutet. hier erfuhr bas heer, baß sich ber Reind von Stolz aufgeblasen und in Betrachtung einer fehr überlegenen Ungahl ausgerafteter Bolter fich endlich einmal vorgesett, ben Ronig anzugreifen. Den Dreuffen war ihr Sieg fchon gewiß, ba fie Bott und ben Ronia. Muth und eine brennende Begierbe hatten, Schlesten bem Ronige zu erhalten, welches ber Feind schon als bas Seinige fich in einem fuffen Traum vorstelte, und die Ginwohner von ihrer Treue dadurch mantend zu machen sich bemübete, als ob ber Ronig unmöglich fich ihnen wiberfe-M 2 Ben

Ben fonte. Er ruckte bis Liffa vor. Sein rechter Plugd stand ben bem Dorf Miepern, sein linker ben bem Dorf Gelau, so daß das schweidninische Wasser ihm im Rucken lag. Der Ronig beschlos ihm entgegen zu geben. und Reldberrn und Soldaten fasten ben Entschlus zu siegen ober zu sterben. Den sten December fruh um 5 Uhr brach bas königliche Heer auf. Ben Lages Anbruch ent beckte man auf einer Anbohe eine halbe Meile von Men mart einen ftarten Saufen feindlicher Reuteren, welchen man in ber Dammerung für bie gange feinbliche Macht Die Dreuffen zogen baber auf zweien Begen. hielt. Bietben naberte fich mit bem Borbergug, und fand, daß Diefer Haufen gleichfals ihr Vorderzug fen, den ziven Regimenter Husaren und alle sächsische Dragoner ausmach-Er stund feinen Augenblick an, ben Beind ber bem Dorf Borne anzugreifen, trieb ihn bis in sein Lager und machte 500 Rriegsgefangene, worunter 6 Officiers be finblich, bavon ber verwundete fachfische Benerallieutenant von Mostin, ber hernach an feinen Bunben farb, und diesen Haufen befehliget hatte, der vornehmste mar. folcher Anfang mar ber Vorbote eines glucklichen Tages. ben Schlesten funftig beständig als seinen Erlosungstag festlich begeben wird. Die Dreuffen zogen inzwischen ben einer dicken und feuchten Luft ben nabe eine Meile fort, und erblickten endlich furz nach Mittage die gange feindliche Macht in völliger Schlachtordnung ben dem Dorfe Lenthen, welches fie im Ruden hatte. Der Ronig nahm ben Reind mahr, und fand, daß felbiger alle Unboben in feine Linie mit erstaunend vielen Canonen befest, an feinem rechten Rlugel besonders starte Batterien errichtet, an dem linten aber auffer einer ftart mit Canonen befesten Anbobe ein que tes Berhack gemacht hatte. Er beschloft baher ben feindlithen linken Klugel anzugreifen, und machte biezu bie weise ften und glucklichsten Unstalten. Der Boben, worauf sich Die feindliche Macht befand, mar vor bismal eine Ebene, Die nur an einigen Orten fleine Unboben batte, welche bem Seinbe

be zu Batterien bienen musten. Sonft maren viele e Bebuiche, beren fich ber Begentheil alle mohl zu Du-Binter bem feindlichen linken Rlugel aber lag iemlicher Balb, worinnen Berhacke gemacht und fonft vorgefehrt mar, um bie Dreuffen zu verhindern, daß fie in bes Reindes Seiten einbrechen tonten. Bum Ueberflus Madafti mit benen Susaren auf bem linten Flugel, nochte die Absicht haben, das konigliche Beer auf der Diefes Deer jog fich rechts, wodurch e anzufallen. inter Rügel an den schweidnigischen Bach zu ste-Es fieng ben Angrif in einem Bebolge an, welber Feind mit Jufvolk besetht hatte, aber woraus er vertrieben murbe. Er fabe, baß er überflügelt und Seite gewonnen fen, er mufte baber feine Stellung Er hatte seinen Ruckenhalt verlohren, und mufte sothwendig ben ersten besten Vosten nehmen, um zu dern, bag man ihm nicht fein ganges Beer von ei-Mlugel zum andern bestreichen fonte. Er besette also unter gebachtem Beholze befindliche Sobe mit einigen aben Aufvolf, welche aber vom preukischen rechten A angegriffen und nach einem bartnadigem Wibere erftiegen murbe. Der Feind errichtete eine britte lin bem Dorte Leuthen, und vertheibigte sich bort mit r Zapferkeit, allein er ward boch endlich auch hier Indessen grif die preufische Reuteren bes nanben. n Rlugels die feindliche an und ichlug felbige in die Sie ward burch ein entsesliches Cartetschenfeuer getrieben, jedoch sie seste sich gleich wieder, grif bas iche Jufvolt an, und machte unglaubliche Gefangene. cend biesen verschiedenen Angriffen langte der rechte Die preukische Reuteren reichische Rlügel an. inten Rlugel gieng auf die feindliche loß, und marf e über ben Saufen. hierauf fiel bas Dragonerregis von Bareuth dem ofterreichischen gugvolt, fo ner Bobe fand, in ben Rucken, ba bas preußische olf von vorne anarif. Auch hier erfolgte eine gang. M 3 lithe

liche Rlucht, und ber Ronig verfolgte ben Beind bis Eiffe. mo feine Leute Die Macht burch unter bem Gemehr ftehen Das Treffen fieng um 1 Uhr an und endigte sich Mur noch eine Stunde langer Lag, fo mare um 4 Uhr. bie Niederlage des Reindes noch groffer gewesen. rechten preußischen Flügel führte Fürst Morin von Anbalt, ben linken ber General von Regow an. Der Reind hatte gegen 30000 Mann Preussen 80000, die das Er verlohr aber ben 6000 Tobte Schwerd auszogen. Die Dreussen machten in ber Schlacht und in ben nach ften Lagen gegen 25000 Befangene, erbeuteten 131 Canonen, 51 Fahnen und Standarten, 4000 Wagen, ohne was nachher noch geschehen, und was der Feind burchs Musreissen verlohren. Ben so gestalten Sachen ift febr begreiflich, daß das preußische Beer Bunder der Zapferteit feben laffen. Ein jeber suchte sich bier hervorzuthun.

Besonders find wir bem Undenfen bes Berrna Bent ralmajors von Robr gleichfals fein gebührendes Lob fchul-Er hatte in biefer Schlacht Die Grenadiers auf bem Seine mustermassige Berghaf. Tinten Rlugel zu befehligen. tigfeit, feine flugen Berhaltungsbefele hatten bereits ben Reind zum Weichen gebracht, als er mit einer Kalconettugel in ber Bruft verwundet murde. Man brachte ihn in das auf der Wahlstatt belegene Dorf Radardorf (\*) und forgte vor diesen Helben so viel man konte. Jedoch die Wunbe mar tobtlich. Unfer herr Generalmajor behielt bie Stant haftigkeit ben, die er in dem blutigften Treffen bewirfen. Er war mit feinem Schickfale zufrieden und bantte feinem Schopfer, daß da sein Tod in Beobachtung seiner Pflichten verurfacht worben, und bem Konige und bem Baterlanbe nußlich geworden, ihm noch die Zeit gelassen sen, einige Lage fich mit ber Borftellung bes Emigen in ber Stille ju Er manbte biefe Zeit auch bagu allein an, beschäftigen. nachdem er wegen seines Zeitlichen feine Berordnung gemacht hatte, sich zu seinem Ende zuzubereiten. Er nahm fic

<sup>(\*)</sup> Andere nennen das Kirchdorf: Radach.

fich ben biefer feligen Beschäftigung ben herrn Prebigenin Radarborf jum Behulfen, ber ihm ju Startung feines Blaubens behulflich mar, und aus beffen Sanden er in ber s moerfichtlichsten Fassung bas Rachtmahl bes SErrn aenoft. Go farb er endlich unvermablt ben izten Decema ber als Sieger seiner leiblichen und geistlichen Keinde in ber lutheriften Religion. Gein Generalabjutant ber ba. malige Sauptmann und jesige fonigliche Rlugelabiutant Berr von Trach besorgte seine Beerdigung in der Rirche au Radardorf vor bem Altar.

Unfers Herrn Generalmajors Korper war groß und ansehnlich, baber ihn ber bochselige Ronig unter seine Dotodammer genommen. Er war gesund und stark. Seine vornemfte Biffenfchaft mar die Rriegskunft, und in seinem gangen Leben laß er Schriften, Die folche abhandelten; er laft aber auch andere nugliche Bucher, ob er fich gleich niemals in bas Relb ber nachbenkenben Gelehrsamfeit weit ge-Begen Bott, ben Ronig und ben Staat mar er beionders treu. Er verfaumte fast niemals die Anbörung ber Befehle bes Sochsten, und feste auch in seinem Tobte eine febr gegrundete hofnung auf beffen Erbarmen und bas Berbienft bes Erlofers bes menschlichen Beschlechts. liebte und ehrte seinen Ronig auf eine unvergröfferliche Art und mit einem folchen Gifer, daß es ihm barin niemand In folder Reigung bestrebte er sich auf bas alworthat. lerausserfte, die Befehle des Konigs treu und mit allem Eifer auszurichten und foldbergestalt bem Staat nublich ju Sein Vaterland liebte er aufrichtig und ungeheudelt und opferte bavor fein Leben mit Freuden auf. Geine bon Kindheit an herschende Neigung zum Soldatenstande führte bie liebe zu ben Goldaten mit fich. Er forgte für fie und gab ben meiften ben feiner Compagnie Bulage, wenn folches gleich nicht versprochen mar, boch muften sie bem Burger nicht überläftig fenn ober folden Unrecht thun, melches er bart bestrafte, so sehr er ihnen auch geneigt war. Seine

Seine Freunde und Bermandten liebte er mit Aufrichtige feit und bewieß solthes burch viele thatige Proben. bern bezeugte er mit Bergnugen feine Ehrfurche. gleichen machte er sich burch fein Betragen zu feinen Freunben. Niedern begegnete er mit Sanftmuth und Blimpf ohne alle Berachtung. Er mar frengebig fonberlich milbtha tig gegen nothleibende und munschte eines jeben Umstande zu verbessern. Borguglich haste er die Falschheit und bezeiate fich immer als ein redlich und ehrlicher Mann. Der Feind felbft mufte ihn boch schäßen. Er begehrte in Reinbes land niemals etwas umfonst, auch nicht einmal was ihm angeboten war, und bezeugte oft, bag er folch Buthunter feinem Bermogen nicht haben mochte; wie fich benn auch in feiner Verlaffenschaft gar nichts von erbeutetem Outh Bon seinen Bebienten forberte er eine genaue Beobachtung ihrer Schulbigfeit, bezahlte fie aber auch von miglich gut, und vermachte jedem einen dreymonatile

chen Sold. Rohr wird also von jederman bedauret.



X.

# Historische Nachricht

berer

Roniglich Preußischen Regimenter.

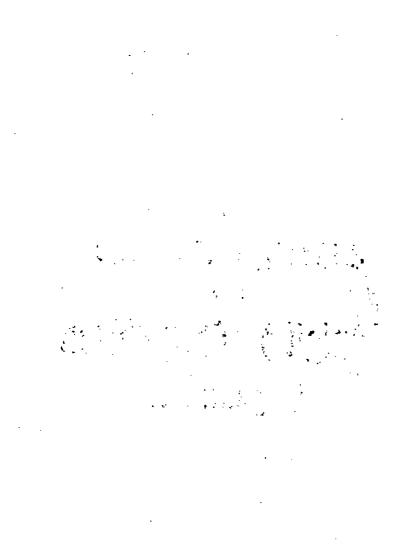



ie grossen Brandenburger, die tas pfern Preussen, haben nicht nur einen gegründeten Antheil an dem Heldenruhm der Deutschen überhaupt, sondern sie haben sich noch vorzüglichere

Denfmaler bes Ruhms unter ben Deutschen gesett. Der groffe Ludwitt ber 14te glaubte vor bem nimwettifchen Frieben, mit allen feinen Reinben fertig zu merben, wenn er nur die brandenburaischen Regimen. ter sich vom Salfe geschaft, und sie hatten auch an ben groffen Siegen am Rhein, an ber Donau, in den Miederlanden und in Walschland ben groften Untheil. Sie schlugen die Schweden glorreich ben Sehrbellin, und hatten ben Ruhm, Die bisher unbezwungenen Schweben zu bezwingen. Sie halfen Ofen crobern und Die Turfen bezeigten mehr als einmal vor ben blauen Boltern die grofte Beforgung und Furcht. Und mas haben fie nicht feit 1740 vor Wunder gethan, Molwig, Czaslau, Striegau, Sorr, Resselsdorf, Lowosis, Prag, Rosbach, Lissa, Crevelt, Horndorf, selbst Collin, Grosjätteredorf und Breslau, find Zeugen der unbeschreiblichen Siege und des Muths dieses Beeres, mo es oft gegen brenfach überlegene Machtgesieget, ober boch mit Eh.

-

Ehre gestritten hat; wo sie deutsche Belben, franzost sches Geschüß und rufische Mauren gegen sich gehabt. Die alten romischen legionen, haben tausend, die Dreuf fen geben taufend geschlagen. Man halt fie por bie De fter in ber Kriegskunft, und alle Staaten fuchen ihre Been nach ihrem Muster zu bilben. Gie übertreffen nicht mit barin bie Romer, sonbern ihre Siege und Schlachten. ihr Muth, ihre Marsche, ihre Winterfeldzuge übertreffen alles, was die Geschichte von bem Muth, Schlachten und beschwerlichen Kriegebeschäftigungen ber Griechen und Ginige Freunde meiner Bemubungen Romer erzählt. haben mich baber ersucht, in biefem Theil, anstatt einer abelichen Geschlechtsnachricht, Die Geschichte Dieser braven Regimenter anzubringen. Es wird foldies in ber Erzeblung ber Leben einzelner Belben mehr Licht verschaffen, und ich werbe mich barin furger fassen konnen. Wir haben mar bereits unter andern Bergeichnissen ber preußischen Macht eine von dieser Urt, die 1756 ber Welt mitgetheilt ift, und die Frankfurt und Leipziqunterschrieben ift. be aber. daß die meinige sich von berselben merklich unterscheiten werbe. Denn erstlich werbe ich mehrere und genauere Umstande ben der Bistorie der einzelnen Regimenter Denn, eines jeden ordentliches Standlager ananbringen. zeigen. Ferner die Namen der Regiments Inhaber richtiger auch mit Benbringung ihrer Vornahmen und Sterbezeit, fo viel foldes von mir bat ausfindig gemacht werden tonnen , bemerten. Weiter wil ich auch die neuern Chefs seit 1756 nennen, ba in biefem Stuck fich feit ber Zeit vieles geanbert hat. Noch mehr, ich werbe auch biejenigen Regimenter anführen, welche feit ber Zeit neuerlich errichtet find. Endlich zu mehrerer Bequemlichteit ein alphabetisches Register, bamit man nach ben Namen ber jegigen Chefs bas Regiment bald auffinden fan, hinzufügen. Doch mus ich hier noch anmerten, bag ich auch gerne alle Schlachten und Belagerungen, besgleichen andere ansehnliche Rriegsbegebenheiten benbringen wollen, benen jedes einzele Regiment

nt bengewohnet. Ich muß aber biefes auf eine gerubie Zeit versparen, wo man mehr Belegenheit bat. Die thigen Rachrichten von allen Regimentern einzuziehen. e fchon por 1756 geftandene Regimenter follen ben Unfana ichen, benn will ich barunter bie Felbregimenter zuerft rcachen und von bem Rufvolt auf Die Reuteren tommen. a aber vielfache Wiederholungen zu vermeiben, will ich merten, bag ber felige Ronig jebes Felbregiment ju Ruft 13 und 1714 auf 2 Bataillons und 10 Compagnien geleßt be, nur bag bie Barbe und bas jegige kaldeniche miment aus 3 Bataillons und 15 Compagnien bestanden. 1 2735 ju jebem Bataillon eine Grenabiercompagnie ac. mmen fen, bag 1743 ber jesige Ronig jebe Compagnie t.einem Unterofficier und 32 Mann, 1756 mit gehn Mann bercompleten und 1757 noch mit breißig Mann verftarkt Daß feit 1718 jedes Cavallerieregiment auf funf El. brons gefest fen. Golten einige mehr ober menigere ba-L & wird Diefe Ausnahme ben jedem Regiment angezeiget then. Daß 1756 alle Barnifonregimenter noch mit eben viel Bataillons verstärft worden, als sie bisher gehabt, baf die Grenabiercompagnien ber Garnisonregimenter bom jegigen Ronige insgesamt 1742 auf ben Gelbetat geiebet find.



#### 1. Berlin.

Ciefes Regiment hat von undenklichen Jahren und vielleicht fcon ju Georg Wilhelms Zeiten aus drey Compagnien Garbe, jebe Comp. 300 Mann ftart, bestanden. 1655 mar das Garberegiment 4 Bat. ftark, und fo hat es 1656 ber Schlacht ben Barfchau bevaemobnt. 1660 hat es der damalige Generallieutenant und Oberftallmeifter wok Wollnis und nach ihm der Obrifte Wrangel, 1675 der General von Bobe, 1685 der General von Schöning gehabt, und weil bes letters Regiment bagu geftoffen, mar die Garde 6 Bat. ftart, morgu 168 iebes Bat. noch eine Comp. erhielt, und fie also aus 30 Comp. bestand. 1600 erhielt 'das Regiment der Feldmarschall Graf von Klemmina. 1698 ber Keldmarfchall von Barfuß, woben zugleich aber ein Bat. bem Der, von Vannewiß ertheilt ward. 1702 erhielt es ber Relbmarkhall von Wartensleben. 1708 ward bas damalige arnimiche Regiment beraus gezogen, und also die Garde auf 3 Bat. gefest. 1713 verloht bas Regiment ben Namen Garbe, und befam den Ramen von feis nem Chef, jugleich aber mard es auf 2 Bat. geseht. 1723 trat ber von Wartensleben es an ben General von Glafenap ab, diefer über lieft es 1742 bem Obriften und Generalabiutanten Grafen von Saack. Mach bessen 1754 erfolgtem Tobe erhielt es der bisherige Generalat jutant von Winterfeld, da aber auch diefer ale Generallieutenant 1757 ben Birfchfeld verwundet ward, und an feinen Bunden ftarb. mard es dem Generalmajor und damaligen Commandeur des ikens pligifchen Regiments ju Bus, von Lattorf, ertheilet.

#### Chefs:

Gerhard Bernhard Bar. von Pollning, starb 1689. von Wrangel.

Joachim Christoph von Gone.

Bans Adam von Schöning, starb als sächs. Feldmarschaff. Laino Benrich Graf von Alemming, bim. 1698, starb den 28sten Febr. 1706.

Joh. Albr. Gr. v. Barfuß, ftarb den 27ften Dec. 1704. von Pannewin

Aler. Berm. Br. v. Wartensleben, ft. den 26ften Jan. 1734. Casp. Otto von Blasenap, starb den zten August 1747. Joh. Christoph fr. Gr. v. Saade, ftarb ben intenilug. 1754. Bans Carl von Winterfeld, farb den 7ten Gept. 1757.

Joh. Siegmund von Lattorf.

## 2. Rastenburg, Schippenbeil, Gerdauen und Angerburg in Preuffen.

elleicht 9

Sarbe,

regim

meifter

Semeral

des Im

DOTES I

D. Beift

femm

frat b

er if

Sal

terai

t fend

8 ibm

Berto

ftari

34

74

OF THE PROPERTY.

off and alternative of the control o

the tidle of

as Regiment ift vor unbenklichen Jahren errichtet. 1656 bat es der Fürst von Radzivil in der Schlacht ben Warkhau ber fehliget. 1669 ward es getheilet, so baß 1 Bat. Gr. Friedr. von Donbof und eine ber damalige Obrifte von Flemming befommen. Beil 1696 ber Generallieutenant und Gouverneur von Memel Gr. von Danhof verftorben, ber Gr. von Flemming aber in fachfifche Dimfte gieng, erhielt ber Gr. von Donhof, Des obigeu Gohn, bete be But. jusammen, wovon 1697 zwar 2 Comp. abgedankt, 1699 aber mieber angeworben murben. Diefe murben gwar balb barauf M Errichtung eines andern Regiments abgegeben, aber 1703 aufs neut angeworben. Rach bem Tobe bes Generalmajors und Bon: bemeurs von Memel, Gr. von Donbof befam 1718 bas Regiment ber Obrifte von Rollet, und da der als Keldmarfchall gestorben, 1742 bir Obrifte von Schlichting, beffen bisheriges Regiment ber Obrifte De Bredow befam, als 1750 der Generallieutenans von Schlich: ting mit einem Jahrgelde von 2000 Thir. feinen gefuchten Abichieb erhielt, befam die Regiment der Generalmajor und jehige Generalt lieutenant pon Canib.

Bogielaus Jurst Radzivil.
Jeiedrich Graf von Donhof.
Boachim Sciedr Gr. v. Hemming, st. den iaten Oct. 1739.
Otro Magnus Gr v. Donhof, starb den 14ten Dec. 1717.
Erhard Ernst von Röder, starb im Oct. 1743.
Samuel von Schlichting, starb 1750.
Sans Wilhelm von Canig.

a salle

### 3. Halle.

ChiefedRog. ift aud Recruteu, fo in Regenspurg, Rürnberg und F furt 1665 angeworben, errichtet, und hat es der Obr. v. F auf taiferl. Bug betommen, fo bag er ohne Unfrage bie Officiers f und die peinliche Gerichtbarteit ausüben konnen. Jeboch 1676 ver Das Recht, die Staabsofficiers zu bestellen. In Diefer Befchaffe fam das Reg. 1679 an den Fürften Joh. Georg 2 zu Anhalt Deffai ter dem es 1688 auf 10 Comp. gefest ward. Mach Absterben des Keldmarich. Fürsten Joh. Georgs 2 ertheilte ber Churfürft bas boch ofne has Recht, die Officiers zu fegen und die peinliche Geric Feit auszuüben, dem Fürsten Leopold zu Anhalt Deffin: "Linter b ward es 1698 auf ein Bat. zusammengezogen, 1699 mit 6 Couis. mehret, bavon 1702 zwen Comp. zum jegigen putfaminetifiheit Re abaegeben murben, boch find folche 1703 wieber angeworben and ist sogar das zie Bat. den 15 Merz zu Dessau errichtet, wozu 600 A aus ber gangen Armee, auffer bes Ronigs und Pannewis Den, ge men waren. Die Officiers wurden vom Reg. felbft, und nur m von andern Regimentern ernannt. Nach bem Tobe bes Ben. marich. Fürft Leopolds erhielt 1747 deffen Erbyring gurft Leop. rimilian \*) dis Regiment, der fein bieher gehabtes bem Seneral: pon Rleift überließ. Da auch biefer Fürft und Gen. Reibmaricha. verstorben, überließ der Ronig die Reg. deffen Erbyringen Rr. Rra: Commando aber ward bem Obriften Prig (\*\*), als der ein eigen ment erhielt, 1756 bem Obriften Manftein (\*\*\*), als ber beb T: 6 May 1757 geblieben, dem Obristen Bredow, da solcher 1758 c: Reg. erhalten, dem Obriften jesigen Generalmajor von denn dem Obriftlieutenant von Berner aufgetragen. der Erbpring ab, und 1758 im Jan. mard bas Reg. bem major von Kahlben ertheilet. Da biefer an feinen ben Bor pfangenen Bunden ftarb, erhielt es der Pring Frang 26: Anfalt Bernburg.

von Jörgel. Jürst Jo. Georg 2 von Anh. Dessau, starb den wien Jürst Leopold von Anhalt Dessau, starb den 9ten Jürst Leopold Maximil v. Anh. Dessau, st. den 26. Jürst Leopold Friedr. Franz v. Anh. Dessau, dim Senning Alexander von Kahlden, starb den 22sten Jürst Franz Adolph v. Anh. Bernburg.

<sup>\*)</sup> S. Leb. gr. Held. Th. 3 S. 285. f. \*\*\*) Stehe Leb. gr. Helden Th. 1. S 37 f. \*\*\* Ebendaf.

4. Solland in Preussen.

Minige wollen, bag die Regiment von dem Feldzeugmeister Gras e fen von Dohna schon 1656 in der warschauer Schlacht angefühbet fep. Andere fagen, es fep 1671 im berlinifchen Thiergarten aus B Comp. que der cuftrinfchen Garnifon errichtet, und bem Feldzeugmeifter Brafen von Dohna, ber die cuftriniche Befagung befehligte, ertheilt : worden, und welcheres 1672 im Elfas anführte. 1677 hat es der Obr. Braf von Barfuß befommen, 1688 ift es mit 2 Comp verftartt. the Barfuß die Garde Do i erhielt, betam die Regiment 1697 der Buf von Dohna, 1698 wurden gwar 2 Comp. abgedanft, aber 1699 wieder angeworben. 1702 jog man 2 Comp. jum albrechtiden Regim. -bound, felte folde aber 1703 durch Werhung wieder her 1716 ward der Graf von Dohna ale Beneral ber Infanterie verabichiebet, und bas Benim, bem Obriften Bechefer ertheilt 1719 bekam biefer das grnime Me Reg. Tho. 5. diefes aber der Obr von Glaubig. 1740 befam folder der als Benerallieut. ben Abidieb, bas Reg. hingegen ber Obrifte von be Groben Auch diefer erhielt als Generalmajor ben Abschied 1744, wirmif bas Reg. an ben Obriften von Polent fam. Da diefer als Ges malmaj. Das truchfeßische Reg erhalten, ward diefes 1745 dem Grafen Im Dobna und noch in eben dem Jahr, da diefer Generalmajor Graf ben Dobna das blauckenfeeische Regiment befommen, Diefer dem Gineralmajor von Ralnein ertheilt. Dach des Generallieutenant von Ralpein 1757 erfolgtem Absterben, ift es endlich bem Beneralmajor von Reuter gegeben. Mad) feiner Berabichiedung betam bas Reg. 1758 der Omeralmajor von Rleift.

Gr. Christian Albrecht von Dohna, st. ben 14ten Dec. 1677. Gr. Joh Alb von Barfus, st. ben 27sten Dec. 1714. Gr Christoph von Lohna, st. ben 17sten Oct. 1733. Jacob von Bechefer, st. ben 19ten Oct. 1731. B. von Glaubin, st. im Sept. 1740. Levin Ludw von der Gröben.
Samuel von Polenn, st. ben 28sten Jan. 1746. Gr Christoph von Bohna, lebt noch als Generallieut. Carl Christoph von Ralnein, st. im Oct. 1757. Carl Friedrich von Rauter. Georg Friedrich von Relest. 5. Magdeburg.

Sahr 1672 ward die Regim. vor den damaligen Churpringen Cal Aemil. burch den Obriften von Schoning aus denen zu der Zeit" Preuffen ftehenden Regimentern errichtet, der Pring bat es ibn und 1674 im Elfas angeführt, als folder aber verftarb, erhielt & 1674 ber von Schoning. 1685 mart es zur Garbe Ro. i gestoffet. 1708 find die meiften aboningschen Comp. in 2 Bat. von der Barte nenommien und das Leibregiment genant, und fo hat es der von Ap nim befommen, welcher über is Sahr ben dem aten Bat. Satte als Obrifter gestanden, und die Einfanfte und Ausgaben geholt. 1712 verlobr es ben Damen Leibregiment, und erhielt den von Ar nim. 1720 banfte biefer als Generalfeldmarfchal foldes an ben General Tieutenant und Commendanten von Magbeburg be Bedrefer ab. bet fein bisheriges Regiment Ro. 4 dem Obriften B. von Glaubis aber: Als Bechefer 1731 verstorben, erhielt das Regiment bet Ge nerallicutenant von der Golf, deffen Regiment der Kronpring erhab Nach Solkens Tode, ward die Regiment dem Generalme for von Bedel gegeben, und ba aud biefer an feinen in ber Schladt ben Czaslau entpfangenen Bunben 1748 zu Ruttenberg mit Tobe d gegangen, befam es der Obrifte von Bonin und ba folder als Se nerallientenant 1755 verfrorben, ward es bem Generallientenant, je Souverneur von Magbeburg Berick Bigen Generalfelbmarichal Rerdinend von Braunkbweig ertheilet.

Thurprinz Carl Aemil. st. 1674 ben 27sten Rov. Zans Adam von Schöning, st. als såchs. Gen. Feldm. Georg Abrah. von Arnim, st. den 19ten May 1734. Jacob von Bechefer, st. den 19ten Oct. 1731. Christoph Zenr von der Goly, st. im April 1739. Zans von Wedel, st. 1742.
Anshelm Christoph von Bonin, st. den 2ten May 1735. Zerzog Ferdinand von Braunschweig.

6. Potsdam.

Dis Reg. war 1673 von den markfden Cranden, als die Echweben in die Mark gefallen, und der Churfurk in Franken fland, errichtet und bem Churpringen Friedt gegeben Bielleicht hat es der Obriftlient. D. Arummenfee, der ben der Landung auf Rugen ale Obr. todt gefchaffen mard, befehliget. Rachber bat es gewiß ber Obr. Joh. Georg Belling, und da foldger ein eigen Reg befam, 1689 der Obrifte von Krujemart commandirt Er blieb vor Bonnin biefem Jahr, worauf das Rea mit seonip verftarft und bem Obrifen la Cave zu commandiren geneben ward. Rach beffen Cobe erhielt bas Commando ber lettverfiorbene Reld. marfchal Gr. Albr. Com. Finct v. Finckenftein als Obr 1696. 1702 find a Comp gu den hollandifchen Dat. Die eine unter Marggr. Albr. Die andere unter Anhalt Berbft abgegeben , aber 1703 aufs neue angeworben , und 1704 ward fogar bas ste Bat. aus ben martifchen und penimerifchen Garnifons u. 1705 noch eine Comp. errichtet 1710 ift bas 4te Bat. wels des nachber das erfte geweich, dazu gefommen. 1711 befam der Gr v. Rindenftein ein eigen Reg. biefes aber übernam ber damalige Cronpring Rriebr. Bilb und als er 1713 in der Regierung folgte, hat er diefes zu Seinem Leibr. gemacht, aber das 1704 errichtete Bat. an das borrfide Rea abnegeben, fo bag biefes aus 3 Bat bestanden und bas Corrs ber troffen Potsbammer geheiffen. 1740 hat ber jegige Ronig Friedt 2 bas Ree: getrennt, viele Leute unter andere Reg. gebracht, viele verabfchiebet, aus ben alteften Leuten ein Garnifonbat gemacht, welches ber Generalmajor Bepher erhielt. Biele wurden gu Stiftung des Pring Rerdinandichen Reg. genommen. Diejenigen, fo fich gu Grenadiers frieften, ausgesucht, und ein Bat. Grenabiers gu & Comp errichtet. welches ber Beneralmajor von Ginfiedel erhielt Die beffen und ichon: Ren Leute nahm der Ronig nebft den Officiere, fo ihm gefielen, unter Me jeblae Barbe, die andern Ctaabeofficiers wurden alle Gienerals u. Obriften, die Capitains, fo Comp gehabt, Obrift und Obrifflient. Die Stanbscapit. Premierlient auch viele Gecondlient. Majors, und einige wenige Capit. aber mit Comp. Die lettern Secondlient auch Abndriche zu Premterlieut ernant Das aus der bisberinen Gar de errichtete Grenadierbat, welches die Grenadiergarde beift, erbielt ber Obriftlieut, von Ginfiedel, Der zugleich zum Generalmaj gemacht wurbe, ale folder 1748 verstorben, bat es der Obr. und nachmalige Gene tallieutenant von Rebow erhalten.

Bonig Friedr. 1, ft. 1713 den esiten Febr.

Sciedr Wilh. ft. 1740 den 31sten May.

Bonfried Emanuel von Linstedel, ft. den 14tett Oct. 1743.
Wolf Friedrich von Regow, ft. den 5 November 1758.

7. Stettin.

Die Regiment ift 1677 von der Warde Do.1. errichtet, und hatbe Mamen Churfurftin befommen. Buerft ift es von dem damalien Dbriften und Schloghauptmann von Borftel, nach deffen Ecde ide vom jungern Obriften von Boritel commandiret. 1683 find 2 nem Comp. jum Regiment dazu geworben, und da in biefem Jahr be Churfurft ftarb, bat die verwittwete Churfurftin Dorothea das Re giment ihrem sten Pringen Marggraf Carl Philip abgetreten . ned beffen Tode hat es 1695 fein jungfter Bruder Marggraf Chriftin Ludwig bekommen, boch find die Einfunfte und Regimentswirtichet tenen Obriften gelaffen. 1697 wurden 2 Comp. abgedanft aber 1699 1702 wurden 2 Comp. zum albrechtschen Regt wicder aufgerichtet. ment abgegeben, 1703 aber nochmals angeworben. 1711 als berde malige Commandeur Obrifte von Stille ein eigen Bat. Do. 20. ber fam, jog ber Marggraf die Einfanfte bes Regiments felbe, bas Commando behielten aber die nach und nach daben ftebenden Obri ften Bredow, Marwis und Plotho. Rach bem 1734 erfolgten & de des Margarafen Christian Ludwigs bekam der Obriste von Bot beim das Regiment. Dad biefes Generalmajors Tobe, hat es 1797 ber Obrifte von Bredow erhalten, und da auch diefer als Generale major 1741 ein neuerrichtetes Garnifouregiment Do. 90 betommen, ward biefes Regiment dem Bergeg August Bilbelm von Bevern ertheilt.

Wbrist und Schloßhauptmann Ernst Gottlieb von Borstel, st. 1687den 30sten April.
Sans Senrich Börstel 2te, st. 1711.
Marggr. Carl Phil, von Brandenburg, st. 1695 d. 13 Jul.
Marggr Christ. Ludw von Brandenb. st. 1734 d. 4 Sept.
von Bonheim, st. im Sept. 1737
von Bredow.
Sersog August Wilhelm von Braunschweig Bevern.

#### 8. Stettin.

Rm Jahr 1677 ober 1678 ift bis Regiment von dem Obr. von Bie-) then von den marfischen und pommerischen Garnisons errichtet. ach deffen 1688 erfolgtem Tode ward 1689 bas eine Bat. bem Prin-1 Anton Gunther von Anhalt Berbst als Obriften, bas ate an ben briften von Born gegeben. Diefes horniche Bat, ift 1699 bis auf ve Comp. abgebantt auch zugleich eine Comp. von Unhalt Berbft 1702 ist dis Regiment, als es nur ein Bat. stark mar, bft andern in hollandische Dienfte überlaffen. Es ward alfo auf Mandischem Ruß auf 12 schwache Comp. jede ju 53 Mann gefett, ib fo blieb es bis jum erfolgtem Frieden 1713, ba es 2 Comp. ju richtung bes jung bonhoffchen Regiments abgeben mufte. 1714 at es fich vollig volgablig gemacht und hat gedachter Pring bas Rement feinem Obriftlieutenant und Better Pring Chriftian August 1 Anhalt Berbft mit toniglicher Genemhaltung abgetreten, ber es \$ 1747, ba er als Beneralfelbmarichall verftorben, behalten. Es und fobenn dem Generalmafor von Trestow ertheilt, und als bie-1754 feinen gesuchten Abichied erhielt, hat es der Generalmajor an Amftel \*) befommen; weil aber auch biefer in ber Chlacht bep 2757 geblieben, ift ce bem Beneralmajor von Beift gegeben weben. Dach seinem Tode folgte 1759 ber Wenerglmaj. v. Queif.

Johann von Tiethen, st. 1688.

Pe. Anton Gunther v. Anhalt Terbst, st. den 10 Dec 1714.

Hurt Christ August zu Anhalt Terbst, st. d. 16 Merz 1747.

Hans Otto von Creskow.

Georg Friedr von Amstel, st. den 6ten May 1757.

Carl Ferdinand Bar von Lagen sonst Geist genannt, st. den 19ten Febr. 1759.

Julius Dietr. von Queiß.

**D** 3

9. samm

9. Hamm und Sost.

er Benerallieutenant von Polnis hat Diefes Regiment 1677 ober 🖊 1678 in Lipstadt aus denen markischen und pommerschen Garnisors. auf i Bat. errichtet, nach beffen Tode hat es 1683 ber Generalient. " Briquemaur, nach diefem 1692 ber Obr. v. Bufte befommen. Dable fer aber in der Odlacht ben Landen todt gefchoffen worden , ift es 169 bem Generalmaj. v. Schlabberndorf nebft einem Bat. v. Atholfteinge: geben. 1697 ift es nach dem ruswickschen Frieden auf ein Bat. reducin, 1499 aber wieder eine Comp. dazu geworben. 1702 ward es mit 4 andem Reg. auf hollandischem Fuß auf 12 schwache Comp. gefett, wozu ande re Reg. als Depben, Brand u. Anhalt (No. 3.) jedes a gange Comp. ale geben muffen. 1703 bat das Reg. ber Obr. v. Bulfen befommen, baber aber ben Schellenberg tobt geschoffen, hat es 1704 ber Obr. v. Lattorf, nach deffen Tode 1708 ber Ben. Erouffel erhalten. 1713 da es aus hollan difdem Solde gefommen, gab bas Reg. 2 Comp. an bas Jung : Dim hofiche Reg. ab, und machte fich auf zehn rechte Comp. volzählig, worn Die Leute in der Graffchaft Darf und Beftphalen geworben murben. Dad bem Tobe des Orn. Trouffels hat 1740 foldes der Gen. Dendes bekommen, ber es mit koniglicher Bewilligung 1719 an den Obr. von Muer abtrat. Dach diefes Absterben hat es 1721 der Ohr. du Buiffon, nach deffen Tode der Obr. v. Schlewig 1726, als auch diefer als Generale maj. 1732 verftorben, der Obr. v. Baldow und nach deffen todtlichen Ab gang 1738 der Obr. v. Leps erhalten. Diefer farb als Gen. der Infant. worauf das Regiment dem Generalmaj. v. Quaadt, da folder aberin der Odlacht ben Lomofit blieb, 1756 dem Generalmaj. von Rleift gegeben ward. Aber auch biefer blieb in ber Schlacht ben Breslau 1757, ba benn das Reg. der Generalmaj. v. Oldenburg und nach deffen bald darauf erfolgtem Ableben 1758 der Generalmajor von Puttkammer erhielt.

Joh. Ernstvon Polnig, st. 1683. von Briquemaur. ft. 1692. v Buste, st. : 693. Otto von Schlabberndorf. Dav Adolph v. Wulfen, st. 1704. von Lattorf, st. 1708. du Cronssel, st. 1714. Gerd Sigism von Beyden. von Auer, st. 1721. du Buisson, st. 1726. Christoph Rudolph von Schlewig, ft. den isten Jan, 1732, von Waldow, st 1738. Otto Friedrich von Leps, ft. den gten Oct. 1747. Joh Christoph Rulemann B.v Quaadt, st. den 1 Oct. 1756. Friedrich Ludw von Bleift, ft. den 22sten Nov. 1757. Georg friedr von Oldenburg, ft. den 6 Jan. 1758. Micolaus Lorenz von Puttkammer.

10. Bielefeld und Hervort.

Mm Jahr 1683 u. 1684 ward dis Reg. vom Pring Alexand. von Eue. land in Preuffen auf ein Bat. errichtet, 1685 ift daraus ein gang Reg. geworden. Der Pring ward 1686 vor Ofen erschossen, worauf das Regiment deffen Bruder Dr. Ferdmand von Eurland erhal-1689 ift es getheilt, und ein Bat. nebft einigen Comp. von Spaan bem Generalmajor von Septen gegeben worden. 1697 bep bem Frieden blieb es auf 6 Comp. stehen. 1702 wurden 2 Comp. angeworben, aber noch in biefem Sabr jum jehigen puttfammerfom Regiment Do. 9 abgegeben. 1703 wurden folde wieder angeworben, und das Regiment fam in die Stelle des damaligen neuen Marggr. alhrechtschen Reg. in hollandische Dienste, zugleich auf 12 Amache Comp. au fteben. Es ward foldjes damals dem Erbprine jen Friedr. von Seffencaffel gegeben. In dem Buftand blieb bas Reg. bis gum utrechter Frieden 1713, ba ce gwar 2 Comp. an bas Jung : Donhofsche Regiment abgegeben, aber nachber auf branden : burgischen Fuß volzählig gemacht wurde. 1715 hat der Ginerallicut. Chprinz von Hessencassel nachmaliger Konig von Schweden bas Reg. an feinen Bruder Pring George abgetreten. Da biefer 1750 feinen Abichied nahm, ward es dem Pring Dietrich von Anhalt Defe fan megeben, welcher 1751 wegen feiner franklichen Umftande den Ab. wied nahm, worauf es ber Scneralmaj. von Knoblod, \*) erhielt, als bider aber 1757 verftarb, ward es tem Beneralmai. von Danne-Er nahm seinen Abschied 1759, bas Reg. befam der Emeralmajor von ber Mofel.

Prinz Alexander von Curland, st. 1683. Prinz Ferdinand von Eurland, starb den 4 May 1737. Ferdinand Siegmund von Zeiden. Erbpr. Friedr. v. Zessen Cassel, st. als König den 4 Mårz 1751. Prinz George von Zessen Cassel, starb den 4 Mårz 1755. Fürst Dierrich von Anhalt Dessau, dim. 1751. Dierrich Ehrhard von Knobloch, starb den 12 Mårz 1757. Gorelob Ernst von Pannewig. Friedrich Wilhelm von der Wosel.

## 11. Ronigsberg in Preussen.

Im Jahr 168s ward die Regiment von alt Holftein und Spaar zu Wesel exciditet und dem Herzog Ludwig Friedrich von Holftein Beck gegeben. 1697 sind 2 Compagnien zwar abgedankt aber 1699 wieder angeworden. 1702 sind 2 Compagnien zur Verstärkung der jetigen manteuselschen Regiments, welches in hollandischen Dinsisten stand, kabgegebt 1703 aber wieder angeworden. 1721 tme der Generalseldmarschal Herzog Ludwig Friedrich dis Regiment an seinen altesten Prinzen und Obristen Friedrich Wilhelm mit Erlandsinis des Königes ab. Als aber solcher als Generalseldmarschal 1749 verstarb, ward es dem Generalmajor und jetigen Generallieutenant von Below gegeben. Nach seinem Abschied erhielt es der Generalmajor von Rebentisch.

Serzog Ludwig Friedr. v. Solftein Beck, st. den 13 Merz 1744. Serzog Friedr Wilh v. Solstein Beck, st. den 11 Nov. 1749. Ludwig von Below Johann Carl Bar. von Rebentisch.

### 12. Prenßlow.

3m Jahr 1685 mard biefes Regiment von bem bamaligen Obriften J von Brand vor den Margar. Philip von Brandenburg von 7 Regimentern als Garde Do. 1. Churfurftin Do. 7. Churpring Do. 6. Inhalt Do. 3. Barfus Do. 4. Schöning Do. 5. und Dorfling errich. tt. 1688 ward es mit 2 Compagnien verftarft, 1697 wurden fols be awar abgeschaft aber 1699 wieder angeworken 1702 gab bas Regiment zur Errichtung bes albrechtschen Regiments 2 Compagnien ab, warb folde aber 1703 wieder an. Da der Marggraf Phil. Bilb. 1711 verftarb, erhielt bis Regiment beffen jfingfter Pring Marger. Benrich Friedrich, welcher folches bis 1741 behielt, und nachber ein ander Regiment erhielt. Sobenn ward es bem Obris fim von Selchow ertheilt. Diefer nahm 1744 feinen Abidhied, bas Regiment erhielt sobenn der Erbpring von hessendarmstadt und da and biefer 1757 als Senerallieutenant Abichied nabm, ward bas Reg. bem jegigen Benerallieut, von Find, gemeinhin der rugifche Rind genant, ertbeilet.

Margge. Phil Wilh. v. Brandenburg, ft. 1711 d. 19 Dec. Margge. Senr. Friedr. v. Brandenburg, lebt noch. von Selchow. Erbprins Ludwig von Sessendarmstade. Friedrich von Sinck. 13. Berlin.

Sm Jahr 1687 errichtete ber Obrifte Marquis von Barenne, in frangof, Rluchtling von folden Refugiere auf 16 forvache Coms. nach frangoffichem Fuß bis Reg. 1689 mard es auf 1 Bat. von f Comp. auf brandenburgifchen Buß gefest. Mady dem ryswickfichen Frieden 1697 ift es bis auf eine Comp. abgebankt. 1702 ward es wies der guf 1 Bat. von 12 hollandischen Comp. ju 53 Mann aus allen Sare nisons gesett, wohen die 1697 abgedankten Officiers sowol von diesem als bem cornaubichen Bat, wieber angestelt murben. 1713 bat es f Comp. ju Formirung des Jung Dohnhoffchen Reg. abgegeben, bod ift es in diefem Jahr als ein gang Reg. von 10 brandenburgifchen Comp. gefest. 1715 bat ber General Batenne, weil er febr boch an Jahren mit bem General Anton von Pannewiß gegen bas peibifche Souvernement, diefes Reg. vertaufcht, ber es mit foniglicher Erlande nis 1722 bem Generalmajor von Dobnhof abgetreten, Diefer als Generallieut. scinen Abschied, und befam der Generalmai. Graf Truchfeg von Malbburg biefes Reg. Selbiger mard 1745 ben Sobenfriedberg erfchoffen, bas Reg. aber dem Generalmaj. v. Polens ertheilt, ber fein bishergehabtes Reg. Do. 4 bem Grafen von Dobna übergab. Weil aber ber von Polen, noch in diefem Sahr an feis nen ben Reffelsborf empfangenen Bimben verftarb, fam bis Reg. 1746 auf Phil. Bogisl. v. Schwerin fonft fdwarz Schwerin genant. Als endlich berfelbe als Generallieut. 1751 vom Schlage gerührt verfarb, ward es dem Generalmajor und jegigen Generallieutenant von Ibenplis ertheilt.

Marquis von Varenna. Anton von Pannewitz. Allerander Graf von Pohnhof, st. den 3ten Oct. 1742. Friedrich Sebast. Wunibald Graf Truchses zu Waldburg, st. den 4ten Jun. 1745. Samuel von Polentz, st. den 28sten Jan. 1746. Philip Bogisl. von Schwerin, st. den 28sten Oct. 1751. August Friedrich von Inenplin.

### 14. Beiligenbeil in Preussen.

Im Jahr 1688 errichteteder Obriste Belling in Preussen dieses Reg. Da solcher vor Bonn 1689 erschossen war, bekann es der Obram Brand. 1697 wurden 2 Comp. abgedaukt, aber 1699 wieder ansstwerben. Nachdem der von Brand 1702 gestorben, ward das Resiment dem Obristen von Kanitz gegeben. In diesem Jahr sind 2 Comp. an das jehige puttkammersche Regiment No. 9 abgegeben, aber 1703 wieder angeworben. Da Kanitz 1711 verstorben, unter dem es eine Zeitlang Prinz von Oranien geheissen, bekam das Resiment der Graf Kinck von Kinckenstein. Als selbiger als Deneralsseinarschal 1735 verstorben, ward es 1736 dem Obristen von Kleist 1688en, und da auch dieser 1738 mit Tode abgieng, erhielt es der Otisk und jehige Generalseldmarschal von Lehwald.

Joh. Deorg von Belling, st. 1689. Wilhelm von Brand, st. den 18ten Dec. 1701. Christoph Albrecht von Kanig, st. 1711. Albr. Conr. Gr. Jind von Jindenstein, st. d. 16 Dec. 1735. Indreas Joachim von Kleist, st. 1738. Hans von Lehwald.

## 15. Garde Potsdam.

Sm Jahr 1789 ward bis Regiment aus bem bamaligen Baren nefthen Do. 13. errichtet und an ben General Grafen Lottum! ber aus hollandischen Diensten gefommen, gegeben. 1694 ift bas et ne Bat. vom Reg. welches bamale in Ungern ftand, bem Obr. von Sphow ertheilt, vor welches ber General Lottum nach bem Tobe bes Feldmarichals Georg von Dorfling ein Bat. von deffen Reg. be kommen. 1698 ift es bis auf 6 Comp. abgedankt, worunter nur s' Dorflingiche Comp. fteben blieben, aber 1699 mard es wieher auf io Comp. volzählig gemacht. 1702 gab es abermals 2 Comp. zum f dowfchen jest manteuffelischen Reg. ab, fie wurden aber 1703 wieder angeworben. 1719 hat es ber Obrifte von Ronen und nach beffen Tobe 2720 ber bamalige Obrifte von ber Golb erhalten. 1730 übernahm ber Damalige Kronpring und jestige Konig biefes Regiment, ba bens der von der Golt das Regiment No. 5 erhielt. Als Ge. Majefit 1740 die Regierung antrat, wurde biefes Regiment zur Garde er ' nennet; bas erfte Bat. blieb meiftentheils, bas ate wurde zu Errich tung des Pring ferdinanbichen Regiments abgegeben. Die Garbe aber von des hochseligen Roniges Regiment und andern aus der gamgen Armee ausgesichten Leuten auf 2 Bataillons jedes zu 6 Come Bagnien gefekt.

Phil. Carl Gr von Lottum, ft. den 24sten Febr. 1718. von Könen, st. 1720 Christoph Senrich von der Goly, st. 1739. König Friedrich der 2te von Preussen.

## 16. Königsberg in Preuffen.

3m Jahr 1690 ift dis Regiment von einem Bataillon, fo der Bet-30g von Curland Do. 10. gehabt und von einem pillauischen Warnifonbat. gestiftet, und dem Obriften Graf Alexander von Dobna gegeben. 1697 nach dem ryswickschen Frieden ward eine Comp. abgebantt, aber 1699 wieder angeworben. 1702 ward eine Comp. win Opbow : jest manteufelischen Regiment abgegeben, aber 1703 burd Werbung wieder bergeftelt. 1713 oder vielmehr 1714, als bas eine Bat, ju ber Beit aus Berlin nach Preuffen gegangen, wurde his Regiment auf 10 ordentliche Comp. gefest, worauf das zte Bat. " feberzeit in Pillau in Garnison gestanden, dazu gestossen, und zus "fammen nach Konigsberg 1715 ins Stanblager gerückt. Keldmarschall Graf Alexander von Dobita 1728 verstarb, erhielt es ber Obrifte von Flans, und da auch diefer als Generalfeldmarical 1742 mit Tode abgegangen, ber Generalmajor und iegige General. lientenant Graf Christoph von Dobus.

Graf Alexander von Dohna, st. den essten Kebr. 1728. Adam Christoph von Flans, st. den 10ten Jul. 1748. Graf Christoph von Dohna Schlodien.

## 17. Röslin und Rügenwalde.

Im Jahr 1693 ist von dem Bat. von Lottum No. 17 dieses Regiment auf ein Hat. errichtet und an den Obrist von Spoords geben. 1702 ist dieses Bat. auf hollandischen Fuß auf 12 schwacke Comp. zu 53 Main aus denen damals in Preussen stehenden Regimentern geseht. 1703 hat der damalige Oberschenke und Brigadier von Stumkow dieses Regiment von 800 Mann von dem damaligen Brigadier Sydow durch Credit seiner Freunde am Sofe, erhabelt. 1713 ward es auf 10 brandenburgische Compagnien geseht. 1738 starb der Generalfeldmarschal von Grumkow, dessen Schwager der Obrist de la Motte das Regiment erhielt. Da 1748 der Generalseutenant Kröcher und Gouverneur von Geldern verstarb, de erhielt der General la Motte dessen Stelle und Bataillon. Die ses Regiment aber kam an den Generalmajor von Jeck, welche 1756 seinen Abschied nahm, worauf das Regiment dem Generalseutenant und sehigen Generallieutenant von Manteusel zu Theil wad.

Balthas. Friedr von Sydow. Friedrich Wilhelm von Grumkow, st. den 18 Merz 1739. August de la Chevallerie Bar. de la Motte, st. den 7 Dec. 1758-Ndam Friedrich von Jeeg. Senvich von Manteussel.

#### 18. Spandow.

Tm Sabr 1698 als die Garde No. 1 noch 6 Bat. fark war, warb bis Reg. davon genommen, und von 5 Compagnien zur Gree nadjergarde genracht, und dem Obr. von Pannewiß gegeben. berfelbe 1703 Souverneur von Peit geworden , erhielt ce ber Obr. von Tettow, 1706 und 1707 find von denen in Prenffen ftehenden Reg. fo viele Leute ausgezogen, daß davon noch ein Bat. errichtet werben tonnen. Die Officiers find alle von der Barbe Do. 1 ju dem neuen Bat. genommen, fo daß die Garde nur 5 Bar. ftart blieb. Als der Generalmaj. von Tettow ben Malplaquet erschoffen, erhielt es 1704 der Obrift von Geredorf. 1713 ward es auf i Bat von 4 Comp. geleht, bie übrigen Comp. wurden gu Errichtung bes famelichen Reg. gebraucht. 1716 ift bas gersborfische Grenadierbas taillon mit 600 National Schweden, welche lant Expitulation aus Stralfund nach Schweden übergefett werden folten , aber Dienfte wahmen, vermehrt, ju einem Reliregiment von 10 Comp. gefest, and hat den Mamen Gersborf befommen. Die Officiers wurden vom Regiment und aus der Armee genommen. 1729 hat es ber Obrift und Generaladiutant von Rrodier befommen. Der Glenes tallentenant Gersdorf behielt indes in Spandow das Gonvernes 1738 erhielt ber Generalmajor von Kröcher das roselersche Bat. Die Reg. hingegen kam an den Obriften und Generaladius tuten von Derschau. Rachdem aber biefer 1742 als Generalmajor inforben, hat es August Wilhelm Dring von Preuffen \*) befommen. Aber auch dieser stath 1758. Das Regiment erhielt deffen Mefter Dring jetiger Pring von Preuffen.

Christian von Pannewig. David von Cettow, st. 1709. David Gottlieb von Gersdorf, st. 1732. Georg Volrath von Ardcher. Christoph Reinhold von Derschau, st. d. 4ten Novemb. 1742. Prinz August Wilhelm von Preussen, st. den 12ten Jun. 1758. Prinz Iriedrich Wilhelm von Preussen.

### 19. Berlin.

Dener Feldregimenter als von Kronprinz No. 6. Prinz Philip No. 12. Prinz Endwig No. 7. Jung Dohna No. 4. und denen abgege benen Leuten von der cuftrinschen und colbergischen Garnson ericktet, und dem Marggrafen Albrecht gegeben. In eben diesem Jahr ist es zu einem auf hollandischem Fuß stehenden Bataillou von 12 schwachen Comp. a c3 Mann gesett. 1703 wurden 2 Comp. an das damalige Erbprinz casselsche jest pannewitzische Regiment Mo. 10 abgegeben, aber nachher ward es auf brandenburgischen Fuß zu io Comp. gesett. Der Erbprinz von Cassel schafte die meiste Manschaft, und was noch sehlte, ward vom Lassel schafte die meiste Manschaft, und was noch sehlte, ward vom Lassel schafte des Regiment dessen kliesten Prinz Warggraf Albrecht verstarb, hat das Regiment dessen kliester Prinz Marggraf Carl besommen.

Marggr. Albr. Friedr v. Brandenb. st. ben 21 Jun. 1731. Marggraf Carl Albrecht von Brandenburg.

### 20. Magdeburg.

m Sahr 1706 ward von einer alten borftelfchen Leibcomp. fo Der Obrifte Bernhard von hutten gehabt, nachdem bas hutten: be Regiment, so von der Churfurstin No. 7 und alt Holstein Res iment Ro. 11 vor den Grafen Carl von Ochomberg 1688 formirt porden und 1600 an den damaligen Obristen von Butten gegeben. 607 aber bis auf diese einzige Compagnie vollig abgedankt mar, dis Regiment errichtet, 4 andere wurden angeworben, und alfo ein Bat. formirt, welches ber Generallieutenant von Borftel befommen. Rach beffen Tobe ift es 1711-an den Generalmajor von Stille geges und 1713 auf ein ganges Regiment verftarft, wozu nebst den core nand und mindenschen 3 Comp. noch 3 andere angeworben worden. Mach des Generallieutenant von Stille Tobe erhielt es 1728 der Obrifte Loviariere, von bem es 1731 der damalige Obrifte von Grai zenis bekommen. Rach dem Tobe des Bergogs von Gifenach ers hielt der Obrifte von Gravenis 1741 deffen neuerrichtetes Regim. Meks aber ber Obrifte von Bogt, und nach dieses Generalmajors Ableben 1742 ber Obrifte von Bergberg; als folder 1745 als Genes ralmajor ben Reffelsborf erschossen mar, ber Generalmajor von Bord; als diefer 1756 als Generallieutenant in Denfion gefetet ward, ber Generalmajor von Zastrow, und da auch der lettere im April 1757 an feinen in Bohmen empfangenen Wunden verstarb. ber Generalmajor von Bornftabt. Dach feinem Abschied erhieltes 1750 ber Generalmajor von Stutterbeim.

Ishann Zenrich von Börstel, st. 1711.
Udirich Christoph von Stille, st. 1728.
Wilh. Chenu de Chalsac Zerr auf Loviariere st. im Jan. 1732.
David Jürgen von Grävening, st. 1757.
Ishann August von Vogt, starb im August 1742.
Ishann Caspar von Zerzberg, st. ben 15ten Dec. 1745.
Franz Andreas von Bork.
Bernh Asmus von Jastrow, st. den 15ten April 1757.
August Gottlieb von Bornstäde.
von Sauterheim.

### 15. Garde Potsbam.

Sm Jahr 1789 ward bis Regiment aus bem bamaligen Baren nefchen Do. 13. errichtet und an den General Grafen Lottum, ber aus hollandischen Diensten gefommen, gegeben. 1694 ift das eh ne Bat. vom Reg. welches bamals in Ungern ftand, dem Obr. von Spbow ertheilt, vor welches ber General Lottum nach bem Tobe bes Keldmarichals Georg von Dorfling ein Bat. von beffen Reg. bei kommen. 1698 ift es bis auf 6 Comp. abgedankt, worunter nur s Dorflingiche Comp. fteben blieben, aber 1699 ward es wieder auf 10 Comp. volzählig gemacht. 1702 gab es abermals 2 Comp. zum fp dowichen jest manteuffelischen Reg. ab, fie wurden aber 1703 wieder anneworben. 1710 hat es ber Obrifte von Ronen und nach beffen Ende 1720 ber bamalige Obrifte von der Golt erhalten. 1730 übernahm ber Damalige Rronpring und jegige Ronig biefes Regiment, ba benn der von der Goly das Regiment No. 5 erhielt. Als Ge. Majeftat 1740 die Regierung antrat, wurde biefes Regiment zur Garbe ernennet; bas erfte Bat. blieb meistentheils, bas zte wurde zu Errich. tung des Pring ferbinanbichen Regiments abgegeben. Die Garde aber von des hochseligen Roniges Regiment und andern aus der gangen Armee ausgesichten Leuten auf a Bataillons jedes zu 6 Com-Baqnien gefekt.

Phil. Carl Gr von Lottum, ft. den 24sten Febr. 1718. von Bonen, ft. 1720 Christoph Senrich von der Goly, ft. 1739. Bonig Friedrich der 2te von Preussen.

## 16. Konigsberg m Preuffen.

Jag von Emland Me in. gebote und von einem Batalion, ieber here usses von Emland Me in. gebote und von einem vol... Iem daze ussestet, amb dem Obriftm Erei Levanden von Siera gegen. 1637 nach dem rismisstern Frieden mard eine Erma abs gedanke, aber 1633 wecher angeworden. 1722 wird eine Erma, aber 1633 wecher angeworden. 1722 wird eine Erma, aber 1704 wird mannenfelisten Regiment absesten. 1627 1704 bach Berbung wecher bergefielt. 1713 oder vorliebe 1714 als das tine Bat, zu der Zen and Verlim nach Prachen gewing wurde das Remmenn auf in erdentliche Erme, archet worden das ine Bar. spielen m Pilan m Garmien aestanten, dam indowen, nach gis fürmen nach Konigeberg 1715 ms Erandinger serikkt. Als der Felmarschall Graf Alenander von Defina ind verstart, erhielt es die Obrifte von Fians, und da anch beier als Seineralisch Generalischen Eraf Christoph von Dofina.

Seaf Alexandra von Boises. It was addentified and Adam Christoph von Kann in the space (in the space Staf Christoph, von Boisen Majanas

## 17. Roslin und Rügenwalde.

m Jahr 1693 ist von dem Bat. von Lottum No. 15 diese Rejument auf ein Bat. errichtet und an den Obrist von Spdowger geben. 1702 ist dieses Bat. auf hollandischen Fuß auf 12 schwache Comp. zu 53 Mann aus denen damals in Prenssen kebenden Regimentern geseht. 1703 hat der damalige Oberschenke und Brigadier von Grumkow dieses Regiment von 800 Mann von dem damaligen Vrigadier Spdow durch Credit seiner Freunde am Dose, erstatt delt. 1713 ward es auf 10 brandenburgische Compagnien Schwager der Obrist des Austre das Regiment erhielt. Da 1748 der Generalseldmarschal von Grumkow, dessen Schwager der Obrist de la Motte das Regiment erhielt. Da 1748 der Generalseutenant Kröcher und Gouberneur von Selbern verstarb, se erhielt det General la Motte dessen Stelle und Bataisson. Die ses Regiment aber kam an den Generalsmajor von Jeek, welcher 1756 seinen Abschied nahm, woraus das Regiment dem Generalsmajor und setzigen Seneralseutenant von Manteusel zu Theil ward.

Balchaf. Friedr von Sydow. Friedrich Wilhelm von Grumkow, st. den 18 Mer; 1739. August de la Chevallerie Bar. de la Motte, st. den 7 Pec. 1738. Idam Friedrich von Jeen. Henrich von Manteussel.

## 18. Spandow.

ieies Re

@noone

12 Idima

enden Au

bofe, et

ficn Sta

1748 ber6

'erstars,

E. IN

reil wei

General

on.

Sm Jahr 1698 als die Garbe Do. 1 noch 6 Bat, fart war, ward I dis Reg. davon genommen, und von 5 Compagnien aur Gres nadiergarbe gemacht, und bem Obr. von Paunewiß gegeben. Da derfelbe 1703 Souverneur von Peil geworden, erhielt es ber Obr. von Tettow, 1706 und 1707 find von denen in Prenffen ftehenden Reg. fo viele Leute ausgezogen, daß bavon noch ein Bat. errichtet werben tonnen. Die Officiers find alle von der Barbe Do. 1 gu bem neuen Bat. genommen, fo daß die Garbe nur 5 Bar. frart blieb. Als der Generalmaj, von Tettow ben Malplaquet erschoffen, erhielt es 1704 der Obrift von Geredberf. 1713 ward es auf 1 Bat von 4 Tomp, gefett, bie übrigen Comp. wurden gu Errichtung bes tas melichen Reg. gebraucht. 1716 ift bas gersborfische Grenadierbas tillon mit 600 National Schweden, welche lant Empitulation aus Otralfund nach Schweden übergesett werden folten , aber Dienfte nahmen, vermehrt, ju einem Felbregiment von 10 Comp. gefett, und hat ben Mamen Gersborf befommen. Die Officiers wurden vom Regiment und aus der Armee genommen. 1729 hat es ber Der Venes Obrift und Generaladjutant von Rroder befommen. ralleutenant Gersborf behielt indes in Spandow bas Gouverne, 1738 erhielt ber Generalmajor von Krocher das roselersche Die Reg. hingegen fam an den Obriften und Generalabjus Tanten von Derichau. Rachbem aber biefer 1742 als Generalmajor berftorben, bat es August Bilbelm Dring von Preuffen \*) befommen. Aber auch diefer ftatb 1758. Das Regiment erhielt deffen Alteffer Dring jebiger Pring von Preuffen.

Christian von Pannewig.
David von Cettow, st. 1709.
David Gottlieb von Geredorf, st. 1732.
Georg Volrath von Ardcher.
Christoph Reinhold von Derschau, st. d. 4ten Novemb. 1742.
Prinz August Wilhelm von Preussen, st. den 12ten Jun. 1758.
Prinz Friedrich Wilhelm von Preussen.

19. Ber

### 19. Berlin.

dener Feldregimenter als von Kronprinz No. 6. Prinz Philip No. 12. Prinz Ludwig No. 7. Jung Dohna No. 4. und denen abgeges benen Leuten von der cuftrinschen und colbergischen Garnison erricktet, und dem Marggrafen Albrecht gegeben. In eben diesem Icht es zu einem auf holländischem Fuß stehenden Gataillon von 12 schwachen Comp. a 23 Mann gesett. 1703 wurden 2 Comp. an das damalige Erbprinz casselsche jeht pannewitzische Regiment No. 10 abgegeben, aber nachher ward es auf brandenburgischen Auf zu Comp. gesett. Der Erbprinz von Cassel schafte die meiste Manschaft, und was noch sehlte, ward vom Lassel schafte die meiste Manschaft, und was noch sehlte, ward vom Lasselschen. Als 1731 der General lieutenant Marggraf Albrecht verstarb, hat das Regiment desen Altester Prinz Marggraf Carl besommen.

Marggr. Albr. Friedr v. Brandenb. ft. ben 21 Jun. 1731. Marggraf Carl Albrecht von Brandenburg.

### 20. Magdeburg.

Rm Sahr 1706 ward von einer alten borftelschen Leibcomp. fo ber Obrifte Bernhard von hutten gehabt, nachdem bas huttens Regiment, fo von ber Churfurstin No. 7 und alt Solftein Res iment Ro. 11 vor den Grafen Carl von Schomberg 1688 formirt porben und 1690 an ben bamaligen Obriften von Butten gegeben, har aber bis auf biefe einzige Compagnie vollig abgedanft mar, bis Regiment errichtet, 4 andere wurden angeworben, und alfo ein Bet. formirt, welches ber Generallieutenant von Borftel befommen. Red beffen Tobe ift es 1711 an den Beneralmajor von Stille geges ben; 1713 auf ein ganges Regiment verstarft, wozu nebst den core nond und mindenichen 3 Comp. noch 3 andere angeworben worden. Rad des Generallieutenant von Stille Tobe erhielt es 1728 der Obrifte Loviariere, von dem es 1731 ber damalige Obrifte von Gras venig bekommen. Rach dem Tobe des Bergogs von Gisenach ers bielt der Obrifte von Gravenis 1741 beffen neuerrichtetes Regim. biefes aber ber Obrifte von Bogt, und nach diefes Generalmajors Ableben 1742 der Obrifte von Bergberg; als soldger 1745 als Genes ralmajor ben Reffelsborf erschossen mar, der Generalmajor von Berd; als Diefer 1756 als Generallieutenant in Denfion gefehet marb, ber Generalmajor von Zastrow, und ba auch der lettere im April 1757 an feinen in Bohmen empfangenen Bunden verstarb. ber Generalmajor von Bornstadt. Nach feinem Abschied erhieltes 130 ber Generalmajor von Stutterbeim.

Johann Senrich von Börstel, st. 1711. Uleich Christoph von Stille, st. 1728. Wilh. Chenu de Chalsac Serrauf Loviariere st. im Jan. 1732. David Iurgen von Grävenin, st. 1757. Johann August von Vogt, starb im August 1742. Johann Caspar von Sersberg, st. den 15ten Dec. 1745. Franz Andreas von Bork. Bernh Asmus von Jastrow, st. den 15ten April 1757. August Gottlieb von Bornstäde. von Stutterheim.

#### 21. Halberstadt.

Im Jahr 1713 ist die Regiment von denen 5 in hollandischen Diew sten gestandenen Bataillons', von welchen jedes, als Erbpring von Cassel No. 10, Barenne No. 13, Anhalt: Zerbst No. 3, Trossel No. 9, und Grumtow No. 17, zwep schwache Compagnien abgeger den, wozu die noch sehlenden Leute im Fürstenthum Salberstadt dazu geworden, errichtet, und dem damaligen Generalmajor Graf Ernst von Dohnhof gegeben worden. Nach dessen Zode bekam et 1724 der Odrist von Marwis, als aber dieser General der Insamerie und Chef eines Corps in Oberschlessen zu Nachbor ums Lebenger kommen, der damalige Generalmajor von Bredow, endlich da dies seneralmajor und jehige Generallieutenant von Hilfen.

Graf Ernst Ladislaus von Dohnhof, st. den 11. Jun. 1724. Benrich Carl von der Marwig, st. den inften Dec. 1744. Asmus Chrenreich von Bredow, farb im Febr. 1756. Johann Dietrich von Bulsen.

THE SEC. 1

22. Stargard in Pommern.

Des Königs Regiment, worunter nur eine alte Compagnien von bes Königs Regiment, worunter nur eine alte Compagnie gestiefen, die andern 4 aber von dem Bataillon, so 1704 errichtet wort ben, abgegeben seyn, ferner von einer Compagnie von Dorthe, et wer von Oberberg und 3 neuen in Pommern dazu angeworbenen Ompagnien errichtet, und dem damaligen Generalmajor von Borck tythen, welcher als Generalfeldmarschal 1741 verstorben, worauf dat Regiment der Kurft Moris von Anhalt Dessau jehiger Gener unstellemarschal erhalten hat.

Weiten Bernhard Ge. von Bork, st. den 19sten Map 1941. Fürst Morig von Anhalt Dessau.

#### 23. Berlin

Jin John :--- mad de Reminent um 5 weisen Grenebiergen Josephen In. 18 mid a Lempagniert was ihr Garbe: Ma. Chaire ind de Carrier in der Carrier in Carrier in der Carrier in Carrie

Paul Annen von Bamerke, it. dr. 13then August 1977.
Ichann von Forcade, it. den 11the Hebr. 1979.
Regioius Ahrenreich von Sydow, it. d. 3 Nov. 1949.
Wolf Christoph von Blandensee, it. den 30sten Sept. 1946.
Graf Christoph von Dohna.
Friedrich Wilhelm Cherin von Forcade.

## 24. Frankfurt an der Oder.

n Jahr 1713 ward die Regiment aus 1 Compagnie Garde No. 1 von 2 Freycompagnien von Spandow, einer von Frankfurt einer Baucompagnie von der Artillerie nebst den schömbeckschen colderzsichen errichtet und dem Generalmajor von Schwandes ben. Das 2te Bataillon ist 1715 von dem schömbeckschen oder tysken Garnisonregiment dazugestossen. 1723 da der General Schwandes seinen Abschied erhalten, erhielt das Regiment der salmajor von Schwerin. Nachdem aber der Generalseldmark von Schwerin\*) bey Prag 1757 erschossen wurde, bekam er Generalmajor von der Golbe.

ic Cure Christoph von Schwerin, st. den 6ten May 1757. arl Christoph von der Golge.

#### 25. Berlin.

Sam Jahr 1713 marb von der cuftrinifchen Garnifon und einer beie fenfchen Frenceinpagnie die Regiment auf ein Bataillon errich tet, das der Generallieutenant und Gouverneur von Cuffrin von Schlabberndorf behalten, das andre But. ift von 2 peifischen 2 me melichen und einer friedrichsburgischen Rrencomp. zusammengestoffen und dem Generalmajor von Pannewiß gegeben. 216 1715 der Gu nerallieutenant Anton von Pannewiß bas varennefche Regiment Mo. 13 betommen, hat der General der Infanterie von Schlat bernborf bas gange Regiment erhalten, foldes aber 1718 an ben Ge neral Graf von Lottum abgetreten. Rach beffen Abfterben hat if 1727 ber Obrift von Thiele bekommen, ber es 1728 bem Generalma jor Graf Rutowski überließ, und davor ein neuerrichtetes Zuselier regiment erhalten. Der jegige fachfische Generalfeidmarschal Graf Rutowski nahm aber schon 1729 seinen Abschied, da denn das Res giment dem Obriften und jegigen Generalfeldmarfchal von Raltfein artheilet worden.

Otto von Schlabberndorf, ft. den isten Jan. 1721. Graf von Lottum, ft. 1727. Martin von Chiele, ft. 1732. Graf Friedrich August von Autowski, lebt noch. Christoph Wilhelm von Kalkstein.

#### 26. Berlin.

Thu Jahr 1714 tft es von g truchfeftiden und g fo genanten bem benfchen Comp. geftiftet. Das truchleftifche Bat. ift groat iften 2706 gu einem Feldbataillon ernant, und mit 2 neugewerbenen Comp. verftartt, da bie 3 übrigen fchen febr lange ale Frencomp. mr Befahung ju Ronigsberg in Preufen geftanben, und foll biefel: be, wie einige gewiß verfichern, ber Bergog von Erop gehabt haben. Die andern gedachten g Compagnien, fo ben Ramen von Benben efficet, find Mammengesehte Frencompagnien, so bamals vor wenig Jahren ben Ramen Jung Berben befommen hatten. 4 ba: von find zwar alte Leibcompagnien von ben alteften brandenburais fet Regimentern als nemlich Jung Bevden, vorher Belitein, Amid Marwis, vorher Telemarfchal Dorfling, horn, fo vendem pethenfchen Regiment herfomt und La Cave, fo vorher Spaan ac: kiffen und 1697 abgedauft gewesen find. Die ste aber ift eine neue Compagnie, Die ber hauptmann Troment 1704 errichtet. Diefes p pfammengefroffene Regiment befam 1714 ber bamalige Obrifte me loben, der als General 1730 versterben, so denn 1730 der Obrifte von Kleift, weicher als Generalfeldmarschal 1749 mit Tode abgieng, ferner der Generalmajor von Mevering, welcher 1753 als Benerallieutenant verabschiedet murde, und endlich ber Generalmaj. . Kine Generallieutenant von Wedek

Curt Lildebrand B. von Löben, st. den 3ten Febr. 1730. Alexander von Rleist, st. den 22sten August 1749. Dietrich Richard von Meyering. Carl Senrich von Wedel.

#### 27. Stendal und Gardelegen.

Sm Jahr 1715 ift dis Regiment von benen auf der Infel Rugen gefangenen Schweden gerichtet, und dem damaligen Obriftien tenant ben Pring Benrich, Pring Leopold Marimil. von Antait Deffau gegeben. Die meisten Officiers wurden von des Ronigt Ariebrich Wilhelms und dem Anhalt: nachher fahldenschen, jest Unhalt: bernburgischen Regiment, und von andern Regimentern bie Grenadiercapit. fo auf der Infel Rugen gewefen, genommen. Well aber burch diese Gefangene das Regiment noch nicht volzählig, auch viele alte und verwundete baben maren, so hat der Ronig sowolvon feinem No. 6. als anhaltischen Regiment No. 3 Unterofficiere und Gemeine dazugegeben. Die übrigen wurden aus der Marf und Mag behurg vom Lande dazugegeben. 1747 erhielt Leopold Marimil. fet nes verftorbenen Berrn Baters Regiment Do. 3. Diefes aber marb bem Generalmajor von Kleist \*) ertheilt. Da aber auch folcher an feinen ben Lowosit empfangenen Wunden den 13ten Januar 1757 verftarb, ift es dem Generalmajor von der Affeburg gegeben worden. Rach deffen Berabschiedung befam es 1759 ber Generalmajor wet Lindstådt.

Prinz Leop. Mar. von Anhalt Dessau, st. d. 16 Dec. 1752, Franz Ulrich von Bleist, st. den 13ten Januar 1757. Morin Wilhelm von Asseburg. Paniel Georg von Lindstädt. i et l

SI.

## 28. Brieg.

Mm Jahr 1723 ist dis Regiment von der Armes jum Austlierregisment errichtet, dem damaligen Obristen von der Mosel gegeben und die Officiers von andern Regimentern dahin versest. Da Mossi als Generallieutenant 1732 verstarb, erhielt es 1733 der Obr. Graf Friedrich Ludwig von Dohna. 1742 trat der Generallieuten nant von Dohna, der ein neuerrichtetes Regiment bekommen, dis Regiment ab, welches dem Obristen von Hautcharmon\*) ertheilt und zugleich zum Musquetietregimentgemacht wurde. Als auch dies se an seinen in der Schlacht bey Prag erhaltenen Wunden verstorzism, ward es dem Generalmajor von Naunchow, und da derseibe an sinen in der Schlacht bey Lissa empfangenen Wunden 1758 mit Tode siegangen, dem Generalmajor Jung Kreuzen ertheilet.

Conrad Senrich von der Mosel, st. im August 1733. Friedrich Ludwig Gr. von Dohna, st. den sten Jan. 1749. Senr. Carl Ludw. Serault v. Sautcharmoy, st. 17. May 1757. Loreng Ernst von Munchow, st. im Jan. 1758. Johann Friedrich von Areugen.

9) 5. Led. gr. Hedd. Lh. 1, S. 21. j....

29. Bres

### 31. Breslau.

Im Jahr 1729 ward die Regiment aus Leuten, die von den Regimentern Ro. 9. 10. 28. 29. abgegeben waren zu einem Rist lierregiment errichtet. Die Officiers, insonderheit die Capitains sind von denen, die vor einiger Zeit ihren Abschied bekontnicht doch auch einige von andern Regimentern ernant. So ward es dem Obristen von Dossow ertheilt. 1742 bekam es Hitse. 1743 erhiekt der Generallieutenant von Dossow \*) ein neuerrichtetes Regiment. Dieses aber der Obrist von Barenne. Als dieser Generalmajor 1744 verstarb, ward es dem Generalmajor Philip Bogislaus von Schwerin ertheilt. Dieser erhielt 1746 ein anderes Regiment Von Listes ward dem Generalmajor jestgen Generallieutenant von Lestwis gegeben.

Friedrich Wilhelm von Dossow, st. 1758 den 28sten Man. Friedrich Wilh. Marquis von Varenne, st. 1744 d. 11. Npv. Phil. Bogislaus von Schwerin, st. 1751. Johann George von Lestwin.

## 32. Reuß.

erste, so aus ber Armee errichtet, stand in Gestern, und hatte biches der Gemerallieutenant von Lilien, als solcher 1724 starb, det Obrifte von Rosler. 1730 ward es auf den Feldfuß gesett, und das der Gomverneur von Gelbern von Rosler gestorben, dem Generals major von Ardere dem Generals taillon zu biesem Regiment hat erst der Obrist von Radere dem der taillon zu biesem Regiment hat erst der Obrist von Radere dem der taillon zu biesem Regiment hat erst der Obrist von Radere dem der taillon zu der Gentschauften zu Offriesland und 2 in Westphalen gestanden, zu Minden werd z in Offriesland und 2 in Westphalen gestanden, zu Minden wurden diese beyden Bataillons zusammengestossen und als ein Rust lierregiment dem Obristen von Schwerin gegeben. 1745 besam es Spithe, und als 1747 der Generalmajor von Schwerin gestorben, ward es dem Generalmajor jehigen Generallieutenant von Tressoweitenert.

Georg von Lilien, st. 1724. Fried August von Rösler, st. 1738 im May. Ernst von Kaders, st. 1732. Merander Beaufort, st. im May 1743. Georg Volrath von Ardcher, st. 1748 den 29sten October. Friedrich Jul. von Schwerin, st. 1747 den 1sten May. Joachim Christian von Treskow.

#### 35. Potsbam.

Din Jahr 1740 ist die Kuseilerregiment ju Potsbam errichtet, bat jum Zuß' die halbe Letbrompagnie von des seitigen Konigs Regiment No. 6 betommen und st mit nen angewörderieit aus dem Reich ergänzet. Alle Staabsofficier, Hauptleure und einige Sibe alternen sind theils don des höchseligen Konigs Regiment No. 6 theils von der Armee genommen, und so ward es bes Koniges 2000 herren Bruder Prinz Henrich gegeben.

Pring Friedrich Senrich Audwig von Preuffen.

LOUGH STATE STATE OF STATE OF

## 36. Brandenburg.

Tin Jahr 1740 war dis Fuselierregiment in Potsbam errichtet. Der Fus ist von den markischen und pommerschen Garnisons araillons und Compagnien genommen. Die meisten Leute aber von er gangen Armee im Reich angeworben und abgegeben, auch alle Miciers aus der Armee genommen, und so ist es dem Generalmaj. thigen Generallieutenant von Manchow ertheilt.

Gustav Bogislaus von Münchow.

#### 29. Breslau.

richtet, die Officiers hat der König auch selbst von der Armee er richtet, die Officiers hat der König auch selbst von der Armee ausgesucht, und das Regiment dem damaligen Obristen von Barder leben ertheilt. Der stark als Generallieutenant 1736, worauf das Regiment det Obriste von Borck erhielt. 1740 ward es ein Musquetierregiment. Es starb der Generallieutenant von Borck 1747, worauf das Regiment der Obriste von der Garde und Generalmazivon Schulß\*) erhielt, welcher an seinen in der Schlacht ben Brest lau den 22sten November 1757 erhaltenen Wunden den 2ten December 1757 verstark, da denn das Regiment dem Generalmajor von Wedel, und da solcher ein ander Regiment Ivo. 26 erhalten, dem Generalmajor von Knobloch 1758 gegeben wurde.

Zans Christoph von Bardeleben, st. 1736 ben 30sten Apr. Georg Zenrich von Borck, st. 1747 im April. Caspar Einst von Schulz, st. ben 2ten December 1757. Carl Zenrich von Wedel. Goutsteld Carl von Anobloch.

## 30. Anclam.

Sm Jahr 1728 ift dis Regiment von 600 Mann ber cuftrinfcien Sarnifon und andern abgegebenen Leuten ber Felbregimenter M einem Zufelierregiment errichtet, welches der Obrifte von Thiele, ber fein voriges Regiment No. 25 dem Grafen Rutowski abgetret ten, erhalten. Die Officiers waren meift von der cuftrinschen Gare nifon und nur einige wenige von andern Regimentern. Nach bes Obriften von Thiele Tode erhielt das Megiment 1732 der Obriste von Jeek, unter dem das Regiment 1740 ein Musquetierregiment ward, Als ber Beneralfeldmarfchal von Jeet 1752 verftorben, erhielt es ber Generalmajor von Uchtlander. Golder farb 1755 und bas Res ziment fam an den Beneralmajor von Blandenfee. Da folder 2756 die bisherige fachsische Garde als ein preusisch Regiment erhals ten, warb bas Regiment dem Generalmajor von Prigen \*), und ba auch dieser bald darauf verstorben, 1756 dem Generalmajor von Ranacher gegeben. Mach seinem Abschiebe erhielt es 1750 ber Ge meralmajor von Stutterheim.

Marin von Chiele, ft. 1732.

Joachim Friedr. von Jeen, starb den 12ten Sept: 1752.

Christian Gottfr von Uchtlander, st. b. 22sten October 1755.

Bernd Sigism von Blandensee, st. 1757 den 8ten Kebr.

Jans Samuel von Prinen, st. den 8ten Dec. 1756.

Ernst Ludwig von Banacher.

Johann Friedrich von Stutterheim.

### 31. Breslau.

Im Jahr 1729 ward dis Regiment aus Leuten, die von den Ragimentern No. 9. 10. 28. 29. abgegeben waren zu einem Füße lierregiment errichtet. Die Officiers, insonderheit die Capitains sind von denen, die vor einiger Zeit ihren Abschied bekommen, der doch auch einige von andern Regimentern ernant. So ward es dem Obristen von Dossow ertheilt. 1742 bekam es Huthe. 1743 erhiett der Generallieutenant von Dossow \*) ein neuerrichtetes Regiment. Dieses aber der Obrist von Varenne. Als dieser Generalmajor 1744 verstarb, ward es dem Generalmajor Philip Bogislaus von Schwer zin ertheilt. Dieser erhielt 1746 ein anderes Regiment Ro. 13. und dieses ward dem Generalmajor jetzigen Generallieutenant von Less with gegeben.

Friedrich Wilhelm von Dossow, st. 1758 den 28sten May. Friedrich Wilh. Marquis von Varenne, st. 1744 d. 11. Apr. Phil. Bogislaus von Schwerin, st. 1751. Johann George von Lestwig.

## 32. Reuß.

ieses Regiment ist aus 2 Garnisonbataillens errichtet. Sas erfte, fo aus ber Armee errichtet, ftanb in Gelbern, und hatte foldes der Generallieutenant von Lilien, als folder 1724 ftarb, det Obrifte von Rosler. 1730 ward es auf den Keldfuß gesett, und da ber Gomerneur von Gelbern von Rosler gestorben, bem General major von Arbder nebst bem Gonvernement gegeben. Das zte Bas taillon ju biefem Regiment hat erft ber Obrift von Raders deun ber Obrifte von Beaufort gehabt, 1730 ift es aus 4 Garnisoncompagnien, beren 2 in Oftfriesland und 2 in Westphalen gestanden, zu Minden auf & Compagnien formirt und ju einem Felbbataillon gemacht. 1742 wurden diese benden Bataillons jusammengestoffen und als ein Aufer lierregiment bem Obriften von Schwerin gegeben. 1749 befam es Buthe, und als 1747 ber Generalmajor von Schwerin gestorben, ward es dem Generalmajor jehigen Generallieutenant von Treston ambertranet. 

Georg von Lilien, st. 1724. Fried August von Rösler, st. 1738 im May. Ernst von Raders, st. 1732. Merander Beaufort, st. im May 1743. Georg Volrath von Aröcher, st. 1748 den 29sten October. Friedrich Jul. von Schwerin, st. 1747 den 1sten May. Joachim Christian von Treskow.

#### 35. Potsbam.

Im Jahr 1740 ift die Justlerregiment zu Potsbam errichtet, bat zum Jug die halbe Letbrompagnie von des seligen Ronigs Regiment Id. 6 bekommen und ist mit neu angewörderteil aus dem Reich erganzet. Alle Staabsofficier, Hauptleure innd einige Subsalternen sind theils don des hochseligen Konigs Regiment Ito. 6 theils von der Armee genommen, und so ward es des Koniges 2 tem herren Bruder Prinz henrich gegeben.

Prinz Friedrich Senrich Ludwig von Preussen.

Sall Griffen faret fo fin gette gett.

## 36. Brandenburg.

Der Jahr 1740 war dis Zusellerregiment in Potsbam errichtet.
Der Just ift von den markischen und pommerschen Garnisonbarnillons und Compagnien genommen. Die meisten Leute aber von
der ganzen Armee im Reich angeworben und abgegeben, auch alle
Officiers aus der Armee genommen, und so ist es dem Generalmaj.
jedigen Generallieutenant von Manchow ertheilt.

Gustav Bogislaus von Münchow.

# 37. Großglogau.

Im Jahr 1740 ist die Regiment in Potsdam zu einem Auselleites giment errichtet. Der Fuß ist vom Garnisonbataillon zu Este berg genommen, die meisten Leute von der ganzen Armee im Rad angeworben und abgegeben, die Officiers sind aus der Armee genommen, und so ist es dem Obristen von Cammas ertheilet. Alle soldher 1741 verstorben, erhielt das Regiment der Obriste du Moudlin, und als dieser General der Insanterie 1753 in Pension gesetzt ward, der Generalmajor von Aursell. Rach seinem Tode bekames der Generalmajor von Branne.

de Cammas, st. den 14ten April 1741. Peter Ludwig du Moulin. von Kursell. st. 1758. August Wilhelm von Braune.

# 38. Liegniß und Jauer.

Ment errichtet. Der Fuß ist von allen in Preusen stebenden went errichtet. Der Fuß ist von allen in Preusen stebenden Garnisonbataillons und Compagnien genommen, die meisten Leute sind von der ganzen Armee angeworben, die Officiers von alten Regimentern daber ernant, und so ward es dem Obristen Graf Alexandet von Dohna ertheite. Als dieser aber 1749 verstarb, bekant es der Generalinajor und jehige Generalieutenant von Brandeis. Als der seinen Abschied 1759 nahm, bekam das Regiment der Gesperalmajor von Zastcow.

Graf Wilhelm Alexander von Dohna, st. 1749. Johann Christoph von Brandeis. Carl Anton Leopold B. von Tastrow.

# 39. Königsberg und Soldin in der Reuenmark.

Jahr 1740 ward die Auselierregiment zu Templin formit, bazu die meisten Leute der Herzog von Braunschweig dem Kinige gegeben. Die Staabsossicier, Hauptleute und einige Subalterne wurden von der Armee genommen, einige Subalterne sind aus anderer Herren Dienste gekommen. So ward es der Königin Bruder Herzog Ferdinand von Braunschweig gegeben. Dieser ward 2744 als Generalmajor und Commandeur ben das erste Hatellen Garbe gesehe, und dis Regiment dessen Bruder Prinz Albreckt von Braunschweig gegeben. Als solcher in der Schlacht ben Sort 1745 erschossen ward, erhielt das Regiment der jüngere Bruder, Prin Kranz von Braunschweig \*). Er blieb bey Hochsirchen den 14ten October 1758.

Lerzog Lerdinand von Braunschweig. Lerzog Albr. von Braunschweig, st. den zosten Sept. 1745. Lerzog Friedr. Franz von Braunschw. starb den 14 Oct. 1758.

#### 40. Breslan.

ferlichen Fuß ein Regiment gestistet, und 1740 hat der damals regierende Derzog solches als ein Bataillon in preußische Dienste Herlassen. Das ste Bataillon ward im Reich angeworden, und in Magdeburg die Regiment Fuseliers errichtet. Die Officiers sind aus eisenachschen und anderer Herren Dienste und nur wenige aus prensischen dazu gesommen. So ward das Regiment dem Herzoge von Eisenach ertheilt. Als der 1741 stard, trat der Generalmajor von Eisenach ertheilt. Als der 1741 stard, trat der Generalmajor von Eisese. Er ward aber als Generallieutenant und Gouverneur von Eustin 1743 in Penston geseht, und das Regiment, dem Obristum von Kreuhen ertheilt, und da dieser als Generallieutenant 1750 verstard, dem Generalmajor von Kreuhen wieder ertheilt. 1759 werstard, dem Generalmajor von Kreuhen wieder ertheilt.

Leezog Wilh. Lenr. von Sachfen-Alfenach, ft. b. 26 Jul. 1741. David Jurgen von Grävenig, ft. 1757. Georg Christoph von Breugen, ft. 1750. Johann Friedrich von Breugen. von Gablens.

### 41. Minden.

Im Jahr 1741 ward ein Regiment, welches schon lange vorher vom Herzog von Burtemberg errichtet und in österreichischem Sold gestanden, dem Könige von Preussen überlassen. Zu West ward es zum proußischen Fuselierregiment gerichtet. Die Officiers sind alle aus fremden, meist würtembergischen Diensten genommen. So ward es dem Herzog August Wilhelm von Braunschweig Swern ertheilt. Da solcher noch in selbigem Jahr ein anderes Ihr giment Ro. 7 erhielt, ward dieses dem Generallieutenant von Riedeselgegeben. 1746 ward selbigar abzedankt und das Regiment dem Obristen jest Generallieutenant Erasen von Reuwied ertheilet, zur zeich aber von Westel nach Minden verlegt.

Lersog August Wilhelm von Braunschweig Bevern: Johann Volbrecht B. von Rivdesel zu Eisenbach. Graf Franz Carl Ludwig von Menwied.

## 42. Frankenstein und Münsterberg.

Sam Jahr 1741 ward zu Brieg aus lauter Schlestern ein Garnisserm Jahr aber von den Obristen von Stechow geworben, in selsbigem Jahr aber von den besten Leuten desselben ein Auselierregiment erricktet. Die Staabsofficiers, einige Hauptleute und Subaltermen sind von andern Regimentern, einige Subalternen aus fremsden Diensten dazu gesetzt. Es ward von den grotfausschen Neuanzewordenen, die einige Monate österreichsische Ariegsgesangene gezwerkenen, die einige Monate österreichsische Ariegsgesangene gezwerkenen, ergänzt, und die Grenadiercompagnien von dem damaligen siedeselschen jeht neuwiedschen Regiment Ro. 41 dazu abgegeben. Bor Stechow ward ein neu Garnisonregiment errichtet, wozu er die kleinsten Leute zum Auß behielt. Dieses Auselierregiment aber dem Marggrafen Henrich von Vrandenburg, der sein voriges No. 12 abgetreten, gegeben, welches jeho der Generalmajor Walth. Rusdolph von Scheusendorf commandiret.

von Stechow. Marggraf henrich Friedrich von Brandenburg.

### 33. Glaß.

Mm Jahr 1734 als der Krieg mit Frankreich vom bentikken Reich geführet wurde, und jeder Reichsftand fein Contingent ftellen muste, ist die Regiment von benen anhaltischen Fürsten als ein Bo saillon errichtet und dem Obrifflieutenant von Odymandes ju come mandiren gegeben worden. Dach dem Krieden nahm Friedrich Bil belm dieses Bataillon von 6 Compagnien in seine Dienste und mach te es ju einem Garnisonbat. in Magdeburg, welches ber Obrifts pon Bachholy erhielt. 21s er 1736 verftarb, kam es an den Obrie fen d'Arbaud, und nach diefes Tobe 1739 an den Obriften Verfote. 1740 ward es ein Felbregiment. Die 6 Compagnien wurden ger theilt und jede 3 der Fuß eines Bataillons, die übrigen Leuce murben nebst den fehlenden Officiers von der Armee genommen. 1743 en bielt der Generalmajor von Perfode eine Pension, bas Regiment aber der Generalmajor von Schlichting. Diefer befinn ein anber Regiment No. 2. Dieses aber der Obriste von der Garde Generali major von Bredow. Da endlich auch dieser ein anderes Do. 21 be fommen, ward dieses bem Obriften und jegigen General von ber Infanterie von Touquee ertbeilt.

Morin Christian Schwandes. Caspar Joachim von Wachholn, st. 1736. Pierre d'Arband, st. 1739. Jean de Persode. Samuel von Schlichting. Asmus Bhrenreich von Bredow, st. im Jehr. 1756, henrich August de la Motte Jouquee. 34. Ruppin and Nauen.

Im Jahr 1740 ift die Regiment von dem aten Bataillon von Krone prinz Do. 15 und neu angeworbenen Leuten aus der Armee zum Musquetierregiment vor des Königs jungsten Bruder Prinz Ferdinand von Preussen errichtet, die Officiers sind weist von dem Regiment Kronprinz No. 15. und des seligen Königs Regiment No. 6 dazu genommen.

Bereite, Britage Billing unter gegeben.

भागीत 🖰 👉 🕾 क्षुत्राध्यक्षकी होताला है। तुंश्वेषकांग्रहे, इस ५ प्र

Prins August Ferdinand von Preuffen.

#### 35. Potsbam.

Im Jahr 1740 ist die Letterinnent zu Potsdam errichtet, bar zum Fuß die halbe Letterinpagnie von des seitigen Königs Regiment No. 6 bekommen und st milt nen angewörkeiteil aus dem Reich erganzet. Alle Staabsofficier, Hauptleure ind einige Subsalternen sind theils don des hochseligen Königs Regiment No. 6 theils von der Armee genommen, und so ward es Wes Königes 2000 herren Bruder Prinz Jenrich gegeben.

Pring Friedrich genrich Audwig von Preuffen.

To the second section of the second section of the

# 36. Brandenburg.

Im Jahr 1740 war dis Auselierregiment in Potsdam errichtet.
Der Fuß ist von den markischen und pommerschen Garnisons ataillons und Compagnien genommen. Die meisten Leute aber von we ganzen Armee im Reich angeworben und abgegeben, anch alle Miciers aus der Armee genommen, und so ist es dem Generalmaj. bigen Generallieucenant von Manchow ettheilt.

Bufter Bogislaus von Münchow.

# 37. Großglogau.

Im Jahr 1740 ist dis Regiment in Potsdam zu einem Aussieters giment errichtet. Der Fuß ist vom Garnisonbatallon zu Cobberg genommen, die meisten Leute von der ganzen Armee im Rechangeworben und abgegeben, die Officiers sind aus der Armee genommen, und so ist es dem Obristen von Cammas ertheilet. Als soldher 1741 verstorben, erhielt das Regiment der Obriste du Mouslin, und als dieser General der Infanterie 1753 in Pension gesett ward, der Generalmajor von Aursell. Rach seinem Tode bekames der Generalmajor von Braune.

de Cammas, st. den 14ten April 1741. Peter Ludwig du Moulin. von Kursell, st. 1758. August Wilhelm von Braune.

## 38. Liegniß und Jauer.

In Jahr 1740 ift dieses Regiment in Potsdam zum Auselierregisment errichtet. Der Zuß ist von allen in Preusen stehenden barnisandstallions und Compagnien genommen, die meisten Leute sied von der ganzen Armee angeworben, die Officiers von alten Regimentern dabey ernant, und so ward es dem Obristen Graf Alesimeder von Dohna ertheite. Als dieser aber 1749 verstarb, bekamt is der Seneralmasor und jehige Senerallieutenant von Brandeis. Als der seinen Abschied 1759 nahm, bekam das Regiment der Seskeralmasor von Zastcow.

Graf Wilhelm Alexander von Dohna, st. 1749. Johann Christoph von Brandeis. Carl Anton Leopold B. von Tastrow.

# 39. Königsberg und Soldin in der Neuenmark.

Im Jahr 1740 ward die Fuselierregiment zu Templin formitt, dazu die meisten Leute der Herzog von Braunschweig dem Konige gegeben. Die Staadsossicier, Hauptleute und einige Subalterne swurden von der Armee genommen, einige Subalterne sind aus anderer Herren Dienste gefommen. So ward es der Königin Bruder Herzog Ferdinand von Braunschweig gegeben. Dieser ward 1744 als Generalmajor und Commandeur ben das erste Hatailles Garbe geseht, und dis Regiment dessen Bruder Prinz Albrecht von Braunschweig gegeben. Als solcher in der Schlacht ben Sort 1745 erschossen ward, erhielt das Regiment der jüngere Bruder, Prin Kranz von Braunschweig \*). Er blieb ben Hochstrehen den 14ten October 1758.

Zerzog Ferdinand von Braunschweig. Zerzog Albr. von Braunschweig, st. den 30sten Sept. 1745. Zerzog Friedr. Franz von Braunschw. farb den 14 Oct. 1758.

40. Bres

#### 40. Breslau.

ferlichen Kuß ein Regiment gestiftet, und 1740 hat der damals regierende Huß ein Regiment gestiftet, und 1740 hat der damals regierende Herzog solches als ein Bataillon in preußische Dienste Hoerlassen. Das ste Bataillon ward im Reich angeworden, und in Magdeburg die Regiment Kuseliers errichtet. Die Officiers sind als eisenachschen und anderer Herren Dienste und nur wenige aus preußischen dazu gekommen. So ward das Regiment dem Herzoge von Eisenach ertheilt. Us der 1741 starb, trat der Generalmajor von Eisensenitz sin Ventralien von Eisensche Er ward aber als Generallieutenant und Gouverneur von Eisstin 1743 in Pension geseht, und das Regiment dem Obriskun von Kreuhen ertheilt, und da dieser als Generallieutenant 1750 verstarb, dem Generalmajor von Kreuhen wieder ertheilt. 1759 ward es dem Generalmaj, von Gablenz ertheilet.

Serzog Wilh. Senr. von Sachsen-Aisengch, ft. b. 26 Jul. 1741. David Jurgen von Grävenig, ft. 1757. Georg Christoph von Areugen, ft. 1750. Johann Friedrich von Areugen. von Gablens.

#### 41. Minden.

Im Jahr 1741 ward ein Regiment, welches schon lange vorher vom Herzog von Burtemberg errichtet und in österreichischem Sold gestanden, dem Könige von Preusen überlassen. Zu Wesel ward es zum preußischen Fuselierregiment gerichtet. Die Officiers sind alle aus fremden, meist würtembergischen Diensten genommen. So ward es dem Berzog August Wilhelm von Braunschweig Bowern ertheilt. Da solcher noch in solbigem Jahr ein anderes Rogiment No. 7 erhielt, ward dieses dem Generallieutenant von Riedsessen. 1746 ward selbiger abzedankt und das Regiment dem Obristen jest Generallieutenant Erafen von Neuwied ertheilet, zu zleich aber von Wesel nach Minden verlegt.

Lersog August Wilhelm von Braunschweig Bevern Johann Volbrecht B. von Rivdesel zu Eisenbach. Graf Franz Carl Ludwig von Neuwied.

# 42. Frankenstein und Munfterberg.

Sand 3ahr 1741 ward zu Brieg aus lauter Schlestern ein Garnissigem Jahr aber von den Obristen von Stechow geworben, in selsbigem Jahr aber von den besten Leuten desselben ein Auselierregiment errichtet. Die Staabsofstelers, einige Dauptleute und Subaltersmen find von andern Regimentern, einige Subalternen aus fremsden Diensten dazu gesetzt. Es ward von den grotfauischen Neuanzewordenen, die einige Monate österreichische Kriegsgesangene gezwordenen, die einige Monate österreichische Kriegsgesangene gezwordenen, ergänzt, und die Grenadiercompagnien von dem damaligen riedeselschen seht neuwiedschen Regiment No. 41 dazu abgegeben. Bor Stechow ward ein neu Garnisonregiment errichtet, wozh er die kleinsten Lente zum Auß behielt. Dieses Fuselierregiment aber dem Marggrafen Henrich von Vrandenburg, der sein voriges No. 12 abzetreten, gegeben, welches seho der Generalmajor Valth. Rusdolph von Scheusendorf commandiret.

von Stechow. Marggraf henrich Friedrich von Brandenburg.

### 43. Schweidniß.

Jahr 1741 ward die Regiment aus der breslauischen Stadt:
garnison zu einem Garnisonregiment errichtet und dem Obristen
von Rampusch, 1742 dem von Bardeleben gegeben. 1744 ward te
zu einem Fuselierregiment gemacht, und nach dem Tode des Bardes
leben dem Obristen von Brandeis und da der im Jul. dieses Jahres
Commendante von Pillau ward, dem Obristen von Zimmernors ertheilt Da aber solcher gleichfals in diesem Jahr an seinen bez
Pardubit erhaltenen Bunden gestorben, erhielt es der Obrist von
Kalsow. Nachdem dieser Generalmajor seiner Dienste erlassen worden, ward es dem Generalmajor von Kalkreuth gegeben, und
weil solcher 1758 ein ander Regiment erhielt, dem Generalmajor
von Bredow anvertrauet.

Maximilian von Rampusch, st. im Dee. 1742. von Bardeleben, st. im May 1744. Ernst Conr. von Brandeiß. Joachim Ernst von Iimmernow, st. den 19 Oct. 1744. Christian Ludwig von Balsow. Samuel Adolph von Balkreuth. Joachim Leopold von Bredow.

## 44. Wefel.

Sam Jahr 1742 ward vor den Generalfeldmarschal von Dohna, da folder sein voriges Regiment. No 28. abgetreten, dieses neue excidete und zum Fuß vom vorigen 10 Mann von jeder Compagnie gelassen, die übrigen sind aus dem Reich angeworden oder aus den Coutons ausgehoben worden. Die Officiers sind vom vorigen Resiment, einige aus der Armee, und die übrigen aus andern Diens ken angestellet. Nach des Generalseldmarschals von Dohna Tode erhielt dies Fuselierregiment 1740 der Obriste und jestige Generalsmajor von Junken. Er erhielt 1759 das Garnisonregiment No. 87. Dieses aber der Obriste von Hospinann.

Geaf Jeledeich Ludwig von Dobna, f. den 6ten Jan, 1949. Martin Eberhard von Junken genant Münster von Mohrenstamm Zudolph August von Sofmann.

## 45. Wefel.

Tahr 1743 trat der Generallieutenant von Dossow ) sein von riges Regiment No. 31. ab, worauf diese Fuselierregiment vor ihn errichtet wurde, so, daß vom vorigen ihm 10 Mann von der Compagnie gelassen, die übrigen angeworben worden. Die Officiers sind theils von der Armee theils aus fremden Diensten gesom men. Da der Generalseldmarschal 1757 seinen Abschied erhalten, ward das Regiment dem Generallieutenant zehigen Generalder Insanderie Erbpringen von Hessencassel ertheilet.

Friedrich Wilhelm von Dossow, st. 1758 den 28sten May. Erbpring Friedrich von Bessencassel.

# 46. Berlin.

nen Benten zu Brandenburg errichtet, und dem damaligen Erbsprinzen, nachmaligen regierenden Herzog von Burtemberg gegeben, deffen Namen es auch dis 1758 geführet. Die Staabsofficiers und Dauptleute wurden nebst einigen Subalternen von der Armee genommen. Das Commando techst den Revenues betam 1743 der Obriste von Gob. Da solcher etliche Tage nach dem tesselsborfer Siege als Generalmajor an seinen Wunden starb, 1745 der Obriste von Aindorf, da aber auch desser nach etlichen Tagen an den erhaltenen Wunden mit Tode abgieng, der Obriste von Schwerin, weil solcher als Generalmajor 1750 Todes verblich, der Obriste von Ofwel. Nach dieses Generalmajors Tode 1756 der Generalmajor von Schoning, und da auch dieser verstorben, der Generalmajor von Schoning, und da auch dieser verstorben, der Generalmajor von Schoning, und da auch dieser verstorben, der Generalmajor von Schoning, und da auch dieser verstorben, der Generalmajor von Schoning, und da auch dieser verstorben, der Generalmajor von Schoning, und da auch dieser verstorben, der Generalmajor von Schoning, und da auch dieser verstorben, der Generalmajor von Schoning, und da seiget den Namen hat.

Benft Ludwig von Gone, ftarb ben 19ten December 1745. Christian Friedrich von Kindorf, starb im Det. 1745. Friedrich Leopold von Schwerin, st. 1750 den 30sten May. Christian Ludwig von Pfuel, starb 1756 den 16ten November. Emanuel von Schöning, starb 1757 den 6ten May. Johann Albrecht von Bulow.

## 47. Burg, im magbeburgischen.

Im Jahr 1743 ward die Regiment von 800 Mann holfteinischen Bollern, so der König in Dienste genommen, vor den Pring Beorg von Sessen. Darmstadt errichtet, da solcher im Februar 1747 seiner Dienste ertassen wurde, erhielt die Fuselierregiment der Obelste von Derschow, nach dieses Generalmajors Tode 1752 der Generalmator von Wieterscheim. Als dieser 1756 das vorige sächsische Regiment von Nachow erhalten, ward die dem Generalmajor von Robe Tertheilt, und da solcher an seinen bey Lissa erbaltenen Bimden verstorben, 1759 an den Generalmajor von Grabow vergeben.

Prinz Georg Wilhelm von Zessen Darmstadt. Carl Friedrich von Derschow, starb d. 8 Aug. 1752. Leop. Friedrich Ludwig von Wietersheim. Casp. Friedrich von Rohr, starb 1757 den 12ten December. Christoph Zenrich von Gradow.

#### 48. Minden.

Fallon Ro. 31 ab, und ward vor ihn ein neu Garnisonbataillors errichtet. Zum Auß behielt er vom vorigen Bataillon 10 Mann von der Compagnie. Nach seinem Tode erhielt es 1743 der Genes mlmazior von Wohler, und da dieser verstorben, 1746 der Obriste von Wutgenau, nach dessen Tode bekam es 1755 der Obriste von Salmuth. 1756 ward noch ein Bataillon dazu errichtet, und als ein Auselierregiment dem Erbyrinzen Friedrich von Dessencassel geges ken. Als aber dieser 1757 ein ander Regiment No. 45 erhalten, bekam dieses der Obrist jestige Generalmajor von Salmuth wiedet.

Merander von Beaufort, starb 1743. Joachim Wocislaus von Wobser, starb den 14ten Jul. 1746. Hans Leonhard von Wurgenau, starb 1755. Friedrich Wilhelm von Salmush. Erdprinz Friedrich von Sessencassel wieder Friedrich Wilhelm von Salmuth.

#### 41. Minden.

In Jahr 1741 ward ein Regiment, welches schon lange vorher vom Herzog von Würtemberg errichtet und in österreichischen Sold gestanden, dem Könige von Preusen überlassen. Zu West ward es zum preußischen Fuselierregiment gerichtet. Die Officials sind alle aus fremden, meist würtembergischen Diensten genommes So ward es dem Berzog August Wilhelm von Braunschweig Auwern ertheilt. Da solcher noch in selbigem Jahr ein anderes Briment No. 7 erhielt, ward dieses dem Generallieutenant von Riesel gegeben. 1746 ward selbigar abzedanft und das Regiment deristen jeht Generallieutenant Erafen von Neuwied ertheilet, pleich aber von West und Winden verlegt.

Zerzog August Wilhelm von Braunschweig Bevern Johann Volbrecht B. von Riedesel zu Eisenbach. Graf Franz Carl Ludwig von Neuwied.

### 42. Frankenstein und Münsterberg.

Sim Sahr 1741 ward ju Brieg aus lauter Schleffern ein Barnis fonregiment vor ben Obriften von Stechow geworben, in fel-Sigem Sahr aber von ben beften Leuten beffelben ein Aufelierregiment errichtet. Die Staabsofficiere, einige Saupeleute und Subaltermen find von andern Regimentern, einige Subalternen aus frems Es ward von ben grotfaufden Deuan: ben Dienften bagu gefest. geworbenen, Die einige Monate beerreichifche Rriegsgefangene gewefen, ergangt, und bie Grenadiercompagnien von dem damaligen riebefelichen fett neuwiedichen Regiment Bo. 41 baju abgegeben. Bor Stechow mard ein min Garnisonregiment errichtet, worn er ble fleinften Leute jum Auf behielt. Diefes Aufelierregiment aber dem Margarafen Benrich von Brandenburg, der fein voriges No. 12 abgetreten, gegeben, welches jebo ber Generalmajor Balth, Rus dolph von Schenfendorf commandiret.

von Stechow. Marggraf henrich Friedrich von Brandenburg.

### 43. Schweidniß.

Im Jahr 1741 ward die Regiment aus der breslauischen Stadt:

Jarnison zu einem Garnisonregiment errichtet und dem Obristen
von Rampusch, 1742 dem von Bardeleben gegeben. 1744 ward is
zu einem Fustlierregiment gemacht, und nach dem Tode des Bardeleben dem Obristen von Brandeis und da der im Jul. dieses Jahres
Commendante von Pillau ward, dem Obristen von Zimmernow ertheilt Da aber solcher gleichfals in diesem Jahr an seinen bez
Pardubit erhaltenen Bunden gestorben, erhielt es der Obrist von
Kalsow. Nachdem dieser Generalmajor seiner Dienste erlassen worden, ward es dem Generalmajor von Kaltreuth gegeben, und
weil solcher 1758 ein ander Regiment erhielt, dem Generalmajor
von Bredow anvertrauer.

Marimilian von Rampusch, st. im Dee. 1742. von Bardeleben, st. im Nap 1744. Ernst Conr. von Brandeiß. Joachim Ernst von Immernow, st. den 19 Oct. 1744. Christian Ludwig von Balsow. Samuel Boolph von Balsow. Joachim Leopold von Bredow.

## 44. Wefel.

Im Jahr 1742 ward vor den Generalfeldmarschal von Dohna, da solcher sein voriges Regiment. No 28. abgetreten, dieses neue exticket und zum Fuß vom vorigen 10 Mann von jeder Compagnie gelassen, die übrigen sind aus, dem Reich angeworben oder, aus den Contons ausgehoben worden. Die Officiers sind vom vorigen Resymmut, einige aus der Armee, und die übrigen aus andern Diens ken angestellet. Nach des Generalseldmarschals von Dohna Tode erhielt dies Fuselierregiment 1740 der Obriste und jestige Generalmasor von Junken. Er erhielt 1759 das Garnisonregiment No. 87. Dieses aber der Obriste von Hosmanu.

Graf Jeledrich Ludwig von Dobna, f. den 6ten Jan. 1949. Martin Eberhard von Junken genant Münster von Mohrenstamm Zudolph August von Sofmann.

Ly adjourned of the off. We

#### 45. Wesel.

Tiges Regiment No. 31. ab, worauf diese Fuselierregiment vor ihn errichtet wurde, so, daß vom vorigen ihm 10 Mann von der Compagnie gelassen, die übrigen angeworben worden. Die Officiers sind theils von der Armee theils aus fremden Diensten gesommen. Da der Generalseldmarschal 1757 seinen Abschied erhalten, ward das Regiment dem Generallieutenant zehigen Generalder Infanterie Erbreinzen von Hessencassel ertheilet.

Friedrich Wilhelm von Dossow, st. 1758 den absten Mag. Sebevich von Bessencassel.

# 46. Berlin.

Tim Jahr 1743 ward dis Auselierregiment aus lauter angeworker nem Leuten zu Brandenburg errichtet, und dem damaligen Erheprinzen, nachmaligen regierenden Herzog von Würtemberg gegeben, dessen Namen es auch dis 1758 gesichret. Die Staabsossiciers und Haupelleute wurden tellst einigen Subalternen von der Armee geswommen. Das Commando nebst den Revenues betam 1743 der Obrike von God. Da solcher erliche Tage nach dem tessesdorfete von Bindorf, da aber auch dusser mach erlichen Tagen an den erhaltenen Wunden mit Tode abgieng, der Obriste von Schwerin, weil solcher als Generalmajor 1750 Todes verblich, der Obriste von Pfuel. Nach diese Generalmajor Tode 1756 der Generalmajor von Schösning, und da auch dieser verstorben, der Generalmajor von Billow, von dem es jeht den Ramen hat.

Bruft Ludwig von Gone, start den 19ten December 1745. Christian Friedrich von Kindorf, start im Dec. 1745. Friedrich Leopold von Schwerin, st. 1750 den 30sten May. Christian Ludwig von Pfuel, start 1756 den 16ten November. Emanuel von Schöning, start 1757 den 6ten May. Johann Albrecht von Bulow.

### 47. Burg, im magdeburgischen.

Im Jahr 1743 ward die Regiment von 800 Mann holfteinischen Bollern, so der König in Dienste genommen, vor den Pring Beorg von Hessen. Darmstadt errichtet, da solcher im Februar 1747 seiner Dienste ertassen wurde, erhielt die Fuselierregiment der Obtschen Derschow, nach dieses Generalmajors Tode 1752 der Generalmalor von Wietersheim. Als dieser 1756 das vorige sächsische Regiment von Nachow erhalten, ward die dem Generalmajor von Robe "Tertbeilt, und da solcher an seinen ben Lissa erbaltenen Bunden verstorben, 1759 an den Generalmajor von Grabow vergeben.

Prinz Georg Wilhelm von Zessen Darmstadt. Carl Friedrich von Derschow, starb d. 8 Aug. 1752. Leop. Friedrich Ludwig von Wietersheim. Casp. Friedrich von Rohr, starb 1757 den 12ten December. Christoph Zenrich von Grabow.

#### 48. Minden.

Taillon Ro. 31 ab, und ward vor ihn ein neu Garnisonbataillots errichtet. Zum Kuß behielt er vom vorigen Bataillon 10 Mants von der Compagnie. Rach seinem Tode erhielt es 1743 der Genes ralmajor von Wohler, und da dieser verstorben, 1746 der Öbriste von Wutgenau, nach dessen Tode bekam es 1755 der Obriste von Salmuth. 1756 ward noch ein Bataillon dazu errichtet, und als ein Fuselierregiment dem Erbyrinzen Friedrich von Dessencassel gegen Vals aber dieser 1757 ein ander Kegiment No. 45 erhalten, bekam dieses der Obrist seines Genauch won Salmuth wiedet.

Merander von Beaufort, starb 1743. Joachim Wocislaus von Wobser, starb den 14ten Jul. 1746, Hans Leonhard von Wurgenau, starb 1755. Friedrich Wilhelm von Salmuth. Bedprinz Friedrich von Sessencassel wieder Friedrich Wilhelm von Salmuth.

### 47. Burg, im magbeburgischen.

Im Jahr 1743 ward die Regiment von 800 Mann holfteinischen Bolfern, so der König in Dienste genommen, vor den Pring Beorg von Hessen. Darmstadt errichtet, da solcher im Februar 1747 seiner Dienste erlassen wurde, erhielt die Fuselierregiment der Obriste von Derschow, nach dieses Generalmajors Tode 1752 der Generalmalor van Bietersheim. Als dieser 1756 das vorige sächsische Regiment von Rochow erhalten, ward die dem Generalmajor von Roche Tertheilt, und da solcher an seinen ben Lissa erbaltenen Bunden verstorben, 1759 an den Generalmajor von Grabow vergeben.

Prins Georg Wilhelm von Jessen » Darmstadt. Carl Friedrich von Derschow, starb d. 8 Aug. 1752. Leop. Friedrich Ludwig von Wietersheim. Casp. Friedrich von Rohr, starb 1757 den 12ten December. Christoph Henrich von Gradow.

#### 48. Minden.

Taillon No. 31 ab, und ward vor ihn ein neu Garnisonbataillot errichtet. Zum Kuß behielt er vom vorigen Bataillon 10 Mann von der Compagnie. Nach seinem Tode erhielt es 1743 der Genev ralmazor von Wobser, und da dieser verstorben, 1746 der Öbriste von Wutgenau, nach dessen Tode bekam es 1755 der Obriste von Sutgenau, nach dessen Tode bekam es 1755 der Obriste von Salmuth. 1756 ward noch ein Bataillon dazu errichtet, und als ein Auslierregiment dem Erbyrinzen Friedrich von Hessencassel gegen von Aus aber dieser 1757 ein ander Kegiment No. 45 erhalten, bekam dieses der Obrist jehige Generalmajor von Salmuth wiedet.

Merander von Beaufort, starb 1743. Joachim Wocislaus von Wobser, starb ben 14ten Jul. 1746. Hans Leonhard von Wurgenau, starb 1755. Friedrich Wilhelm von Salmuth. Erdprinz Friedrich von Sessencassel wieder Friedrich Wilhelm von Salmuth.

Artillerie in Berlin und sonsten. Sam Babe 16,76 hat das brandenburgifde Corps ber Artillerie aus 300 Ropfen bestanden, die ber Obrifte von Schurt commans birte, und welches Berlin und alle Beftingen befette Schurt bants te 1677 ab, worauf das Commando der Generalmajor von Beoler. und nach beffen Lobe 1690 fein Sobit der Obrifte von Bepler erbal: 1695 ward der Marggraf Philip als Generalfeldzeugmeistet Chef der Artillerie, Der 1697 bas Corps ju 1 Bombardier: und o Canomercompagnienungefahr 30 Maun ftark formirte. ler burchgegangen, tam der Obrift Schlund an deffen Stelle fer batte Dland für fremde Dadite gemacht, baber warb er veftaes macht und ber Obrifte von Ruhl 1698 an feine Stelle gefeht, ber nach Margaraf Philips Tode 1711 Chef und Generalmajor, aber 1715 vor Stralfund erschoffen ward, da die Corps der Obrifte von Linger befam. Ronig Friedrich Bilbelm hatte foldes turz vorber mit 40 Mann verftarft. 1716 ward das Corps in 2 Bataillons Das eine blieb in Berlin und beift das erfte Relbartilles Das zte blieb in den Bestungen 1741 mard ein btes riebataillon. Relbartilleriebataillon errichtet, welches also ben blesem Corps bas britte ift, bavon ber Obrift von Solsmann Commandeur ward. Endlich fam 1742 das 4te oder schlesische Feldartilleribataillon bazu, bas der Obriftlieut. v. Pannewit, nach ihm der Maj v. Jona, endlich Der Obrift von Meerfas commandirte. 1755 starb der General ber Infanterie von Linger, worauf bas erfte Bat ber Obr. von Offen und als bet gefforben, ber Obr. v. Moller erhalten. Diefer commandirt alio das erite. Solumann das ate und Meerfak das ate Reldartilleriebat. Det Obrifte Carl Bilhelm von Diestau ift aber Beneralinspectot ber famtlichen Artilleriemagazins.

von Schurg. Krnst von Weyler, st. 1690. Christian von Weyler. Marggr. Phil Wilh. v. Brandenburg, st. 1711 ben 19 Dec. Iohann Sigismund Schlund Sans Gabriel von Kühl, starb 1715. Christian von Linger starb den 17ten April 1735. Aricol Sigismund von Pannewis, st. den 18 Aug. 1748. Ariedr. vou Jond, st. d. 16 Oct. 1753. Ioh Friedr von Meerkas. Valentin Bodo von Often, st. 1758. Johann Friedrich von Möller.

## 50. Pionnirs in Reise.

Im Jahr 1742 ward die Regiment zu 10 Pionnier und 2 Misnieurcompagnien zu Neusse errichtet. Lettere waren lauter Bergleute aus dem magdeburgischen, und ward die Regiment dem General Walrawe gegeben. Da aber solcher wegen unerlaubter Streiche nach Magdeburg gefangen gesetzt ward, erhielt 1748 das Regiment nehst dem Jugenieurcorps der Obrike und jehige Generals major von Seers. Er ward 1752 verabschiedet und das Regiment dem Generalmajor von Darecte gegeben.

Gerhard Cornelius von Walrame. Loth. von Seers. Von Dürecke.

# Curapiers.

51. Breslau.

Im Jahr 1666 ward bis Regiment von dem bamaligen Seneral ber Cavallerie Fürst Johann Georg von Anhalt Deffau gerich: ter und auf 6 Compagnien gesetzt. Da aber nach geschloffenem Frie ben zwifchen ben Beneralftaaten und dem Bifchof von Dunfter Chris ftoph Bernhard von Gablen, Der Churfurft Friedrich Bilbelm vie le Bolfer abdankte, auf 4 Compagnien jede zu 100 Mann, 1672 aber wieder auf 6 Compagnien, deren zeine Efquadron ausmachten, gefett, 1689 mit 3 Compagnien verftarft 1693 nach bes Runten Tobe erhielt das Regiment der Graf von Schlippenbach, Der es eie nige Jahr vorber als Obrifter commanditt 1697 ward es auf 2 Efquadrons ju 2 Comp. reducirt, 1699 aber mit 2 und 1702 mit eis ner Comp verstartt. 1718 ist es wie alle übrigen mit 2 Escabrons pher 4 Compagnien verftarft, bavon 2 das Regiment felbft gegeben und baju geworben, 2 aber von dem bendenschen Regiment gefom Als der General der Cavallerie Graf von Schlippen . bach geftorben, erhielt bas Regiment ber Generalmajor von Bre bow, der es 1724 mit des Ronigs Erlanbnis dem damaligen Obriften und nachmaligen Generalfeldmarichal von Buddenbrock \* ab-Als diefer verftorben, erhielt es der bisherige Commandeur besselben der Generalmajor von Krokow Er ftarb 1759 an feinen ben Sochfirchen erhaltenen Bunden. Das Regiment erbielt ber Beneralmajor von Schlabbernborf.

Fürst Johann Georg von Anhalt Dessau, st. b. 17 Aug. 1692. Carl Friedrich Graf von Schlippenbach, st. 1723. von Bredow. Wilh. Dietrich von Buddenbrod. st. b. 28 Mart. 1757. Hans Caspar von Krokow, st. den 25 Febr. 1759. Gustav Albrecht von Schlabberndorf.

#### 52. Anris in der Mark.

Sm Jahr 1666 ift die Regiment vom Obriften von Ruffom ober nach andern 1672 vom Obriften von Strauffen errichtet, ba es feit dem lettern Jahr Prinz Friedrich und feit 1674 Churpring ge: beissen. 1686 oder 1688 hat es der Obriste von Hagen, 1693 der Obrift du Rosen gehabt. 1697 blieb es nur auf 3 Compagnien fte: ben, es find aber nachher wieder 3 Compagnien von dem thiemschen Regiment sonft Littwip und von dem Regiment Margaraf Ludwig genant, dazu gestossen. Mach des du Rosen Tode erhielt es 1704 der Obritte von Afchersleben, als folder gestorben, 1700 der Obris fte von Rheben, ber auch daben blieb, ob er gleich bas Regiment auf thiglichen Befehl 1713 an den Generalmajor von Groth abtrat. 1718 ward es auf 5 Esquadrons jede a 2 Compagnien gesett, ba benn noch & Compagnien als 2 von Wartensleben und 2 bazugeworbene, bajufamen. 1721 ftarb ber General von Grothe, ba es benn ber Obrift von Lepel, und da foldher 1720 Gouverneur von Cuftrin ges werben, noch unter dem Ramen Kronpring der Obrifte von Brech. 1730 ber Pring August Wilhelm von Preuffen erhalten \*), unter bem es im Anfange der Obrifte von Brech commandirt hat. Das mals anderte es erft ben Namen Kronpring. ' Rach feinem 1758 ers folgten Tobe, folgte fein anderer Pring Friedrich Genrich Carl.

Caspar Ernst von Kussow.
von Straussen.
von Sagen, st. 1697.
Imbert Rolas du Rosey, starb 1704.
Christian Siegmund von Aschersleben, starb 1709.
von Rheden
Chomas August von Grothe, starb 1721.
Orto Gustav von Lepel, starb 1736.
Adam Friedrich v Wrech. starb den 27sten August 1746.
Prinz Aug. Wilh. von Preussen, starb den 12ten Jun. 1758.
Prinz Friedrich Zenrich Carl von Preussen.

#### 53. Schönebeck. Leibregiment.

Sm Jahr 1672 ward es vom Obriften von Below angeworben. 1673 hat es der Graf Promnit, 1679 der Obrifte von Sydom, 1680 der Obrifte und nachmalige General Dewis, da folder Bot verneur von Colberg geworden, hat es 1695 der General von Ben genheim befommen, 1697 ward es auf 6 Compagnien ober 3 Eine brons gefest, ba es schon ber Obrifte von Saceborn commanbire. ber auch das Regiment 1709 als Brigadier erhielt. 1718 famen 1 Compagnien von Bartensleben und 2 neugeworbene bagu. des Generallieutenants von Sackeborn Tode bekam es 1719 ber Se nerallieutenant von Bredom, und ba folder Gouverneur von Deis worden, 1725 der General von Dewis, nach diefes Generallieute nants Tode 1737 ber Obrift von Brech, da auch biefer als General lieutenant verftorben, 1746 ber Generalmajor von Kabler. Beil aber folder noch in diefem Jahr Chef ber Gens b'Armes ward, er hielt es ber Generalmajor von Ratt, und ba diefer Generallieum nant 1757 verabichiedet murde, der Generalmajor von Lentulus.

von Below. Ulrich Sipparchus Graf von Promnin. von Sydow. von Dewig. Christoph Adolph von Wangenheim. Wolf Christoph von Sackeborn, starb den 27sten April 1719von Bredow. Friedrich Wilhelm von Dewig, starb den 27sten April 1719-Adam Friedrich von Wrech, starb den 27sten August 1746. Andreas von Kanler. Sans Friedrich von Katt. Kupert Scipio von Lentulus.

### 54. Neustadt in Oberschlesien.

oder Ruchendragonern vom Obristen von Grumkow unter dem Ramen Leibdragoner errichtet, von demselben aber 1684 jur Danksterfeit an den Graf Dietrich von Dohna abgetreten, weil dieses Bater, der Gouverneur in Custrin, jenen als Page auferzogen. 1686 blieb der Graf vor Ofen, und das Regiment betam der Obristlieu: tmant von Brech als Obrister. 1697 ward es auf 3 Esquadrons geset, 1705 mit 2 neugewordenen Compagnien vermehrt. 1713 trat es Brech ak den Generalmajor von Blankensee ab, da es den Ramen Leibdragoner mit dem Namen des Chefs verwechselte. 1718 ward von mit 2 Compagnien verstärft, die das Regiment selbst abger geber und zu einem Curasierregiment gemacht. Da der General Blankensee versogt, ward es 1723 dem damaligen Obristen jestigen Generalseldmarschal von Gesler ertheilt, und 1758 dem Genez rasmajer von Schmettau gegeben.

Joachim Ernst von Grumkow.
Graf Dietrich von Dohna, starb 1686.
Joachim Friedrich von Wrech.
Peter von Blanckensee, starb 1734.
Graf Friedrich Leopold von Gesler.
Johann Ernst von Schmettau.

55. Belgard in Hinterpommern.

Tim Jahr 1683 ist dis Reg. von des Joh. Moris von Isselstein Freze comp. und andern geworbenen auf 6 Comp. vor den General Bruquemaur, der aus franzdsischen Diensten gekommen, errichtet. 1687 mit 4 neu geworbenen Compagnien verstärft, doch wurden, als 6 Compagnien zu den Hollandern stiessen, 4 Compagnien zu Errichtung des du hammelschen Regiments abgegeben. Nach Bruque maur Tode erhielt es 1693 der Marggraf Philip. 1697 ward es auf 3 Compagnien reducirt, aber es sind bald darauf 3 andere von Diestling dazugestossen, 1711 erhielt es nach Marggraf Philips Tode der diteste Prinz desselben Marggraf Friedrich Wilhelm. 1718 sind nach 4 Compagnien als 2 von Wartensleben und 2 die das Regiment selbst abgegeben, dazugesommen. Die letztern Commandeurs desselben, die auch die Einkunste des Regiments ziehen und dessen Wirthschaft besorgen, sind die Generalmajors von Podewils, von Lüderis, von Krosigs \*\*), von Ziethen \*\*\*) und von Aschersleben gewesen.

won Bruquemaur, starb 1693.
Margaraf Philip von Brandenburg, starb 1711.
Margaraf Friedrich Wilhelm von Brandenburg.
Adam Joach. Graf von Podewils, bim. 1753 im Sept.
David Senrich Casp. von Luderin, starb den 1sten Oct. 1756.
Civistian Siegfried von Krosigk, starb den 18ten Jun. 1757.
Sans Sigismund von Siethen, starb den 25sten August 1758.
Ehrenfried von Aschereleben.

56. Ascherss

<sup>\*)</sup> S. Leb. gr. Held. Th. 1. S 203. \*\*) Ebendaf. Th. 2. S. 111. \*\*\*) S. Leb. gr. Held. Th. 3 S. 237 f.

### .56. Aschersleben.

Sm Jahr 1688 ward dies Regiment aus dem von Bruquemaux Do. 55 errichtet, und dem Generalmajor du Sammel, der war schon ein Regiment gehabt, welches aber zwischen 1679 und 1680 abgedankt worden, gegeben. 1697 ward es auf 3 Compagnien reducirt, aber im Jahr 1699 vermehrt, da es denn aus 6 Compag: nien oder 3 Efquadrons bestanden. 1702 gieng bu hammel in vene: tianische Dienste. Die Regiment erhielt der Graf Lostange, unter dem es mit 2 Compagnien verstärft ward. Nach dessen Tode war es viele Monate vacant, endlich 1704 bem Obriften du Portail ge: geben. 1715 erhielt es der Obristlieutenant von den Gens d'Armes Erbering Bilhelm Gustav von Anhalt Desfau. 1718 ward es mit 4 Compagnien vermehrt, 2 wurden im anhaltischen angeworben, 2 aber gab. das Regiment ab. 1737 nach dieses Prinzen Tobe erhielt es beffen Bruder Pring Eugen von Anhalt, diefer erhielt 1743 fei: nen Abschied, und gieng 1746 im sächsische Dienste, worauf die Re: giment der Generalmajor von Stille erhielt, nach beffen 1752 er? folgten Tobe, ward es 1753 dem Baron von Schoneich, und 1759 bem Generalmajor von Bafold ertheilt.

Seans du Sammel.
Graf von Lostange.
Jac Chalmot du Portail.
Prinz Wilhelm Gustav zu Anhalt, st. den 16ten Dec. 1737.
Prinz Eugen von Anhalt.
Ludwig Christoph von Stille, st. den 20sten Oct. 1753.
Carl Georg Philipp Baron von Schöneich.
von Vasold.

## 57. Tangermünde und Salzwedel in der Altenmart.

Som Jahr 1680 und 1600 ist die Regiment in Preussen vom ber maligen Schloshauptmann Obrist von Sonsfeld gerichtet, und mit einigen perbandichen Freycompagnien verstärft und volzählig et 1697 ward es auf 3 Compagnien gesett, 1699 mit einer, 1703 mit 2 und 1704 noch mit 2 neuangeworbenen Compagnien w mehrt. 1711 als der Generallieutenant von Sonsfeld verftorben, erhielt es der Obrist d'Albe. 1717 bekam es der Graf Ludwig von Lottum, ber aus hesischen Diensten gefommen, ba benn auch bas Regiment zum Euraßierregiment gemacht ward. 1718 wurden vom Regiment noch 2 Compagnien bazu abgegeben. 1727 ober 1720 als der Generalmajor Graf Lottum verstorben, erhielt es ber Obrift von Papstein, 1733 ober 1735 hat es nach des Obristen von Papstein Tode der Obrifte von Bredow erhalten, als folcher 1755 als Genes ral der Cavallerie seinen gesuchten Abschied erhielt, ward es dem Ges neralmajor, jegigen Generallieutenant von Driefen gegeben. Nad feinem 1758 erfolgten Tode erhielt es der Generalmajor von Born.

Sried. Wilh. B. von Wittenhorst und Sonsfeld, st. 1711. d'Albe.
Graf Ludwig von Lettum.
von Papstein.
Friedrich Sigiamund von Bredow.
Georg Wilhelm von Driesen, st. den 2ten Nov. 1758.
Christian Sigmund von Horn.

### 58. Ohlau in Schlesien.

Rethmat vor den Margarasen von dem Obristicutenant von Lethmat vor den Margarasen von Bayreuth aus einigen bayreut; shen Compagnien auf 6 Compagnien errichtet, daher es auch den Kamen Bayreuth gesühret. 1697 sind 3 Compagnien reducurt, die aber 1699 mit einer und 1703 mit 2 neuen Compagnien erscht wurden. 1712 war der Marggraf gestorben, worauf der Obrist von Lethmat das Regiment 1713 erhielt. Nach dessen Tode erhielt es 1714 der Obrist von Dewis, 1718 kamen noch 2 Esquadrons dazu, wobon 2 von Heyden und 2 vom Regiment selbst abgegeben wurden. Rach des von Dewist Ableben erhielt es 1722 der Obrist von Egel, der es als Generalmajor nach anderweitiger Versogung 1730 dem Obest von Waldow abtrat, da es denn Jung Waldow hieß. Nach dessen Tode ward es dem Generalmajor von Rochow 1742 ertheilt, welcher es 1757 dem Generalmajor und jesigen Generallieutenant von Seidlis abtrat.

Marggraf Christian Ernst von Brandenburg Bayreuth, st. den 10ten May 1712.
Caspar Friedr. Freyherr von Lethmat, st. den 19 Jul. 1714.
Stephan von Dewitz, st. 1723 den 24sten April.
von Egel, starb im Aug. 1736.
Friedrich Sigmund von Waldow, st. im May 1742.
Friedrich Wilhelm von Rochow.
Friedrich Wilhelm von, Seidlig.

### 59. Löwen und Oppeln in Schlesient.

Sm Jahr 1691 ward die Regiment von dem Obersten von Scho: ning, welcher ale Obriftlieutenant ben dem Regiment Churs pring No. 52 geftanden, und seine alte Compagnie mit ju biesem Regiment genommen, aus ganzen Compagnien, fo von dem Reg. Churpring No. 52, Anhalt No. 51, Dewit No. 53 und Klemming de zu gegeben worden, auf 6 Compagnien errichtet, von welchem 1697 3 Compagnien abgedankt, 1699 aber eine und 1703 noch 2 ander angeworben worden. In diefem Jahr erhandelte der Obrifflieute nant von Canstein von den Gens d'Armes mit konialicher Erlaub nis dis Regiment von dem Obristen von Schöning vor 8000 This. Er überlies es aber vor eben biefes Beld 1705 bem bamaligen Be: neraladjutanten von Ratt. 1718 famen zu biefem Regiment noch 2 Compagnien von Beyden und 2 gab das Regiment ab. Da Ratt als Generalfeldmarschall den 30 May 1741 verstarb, erhielt es der Obrist Graf von Bartensleben, der bisher ein ander Regiment ge habt, der aber 1742 abdankte, da es dem Obrist von Mollendorf gegeben murde. Beil aber diefer das bisherige plateniche Regiment Dragoner 1743' erhalten, ward dieses dem Obrist von Bornstadt at geben. 216 diefer Generallieutenant abdankte, ward bis Regiment 1751 dem Prinzen von Schöneich zu Theil. Aber auch dieser giene 1758 ab. da es benn der Generalmajor von Bredow befam.

von Schöning.
Phil. Ludw. Bar. von Canstein, blieb ben Oubenarde.
Sans Seinrich Graf von Batt, starb den zosten May 1741.
Graf Sermann von Wartensleden.
Iohann Noolph von Möllendorf.
Bernhard Seinrich von Bornstädt, st. den 10 Febr. 1751.
Prinz Friedrich Johann Carl von Schöneich Carolath.
Iacob Friedrich von Bredow.

### 60. Berlin.

#### Gens d'Armes.

wishen 1691 und 1692 ist dis Corps vom damaligen Obristen von Dakmer im halberstädtischen zu's Compagnien oder 1 Esqua: dron von 120 Pferden errichtet, 1697 aber jede Compagnie bis auf 50 Pferde geschwacht, 1707 wieber mit einigen Pferden verstartt. 1713 find die 2 alten Compagnien jede auf 150 Pferde geset, und als von jeder eine Efquadron formirt, die zte und neue Efquadron wurde vom Erbprinz Gustav von Anhalt auch zu 150 Pferden im anhaltischen errichten. 1714 ist die 4te von der Garde du Corps da: ju gestoffen. Diefe bestand aus 3 Efquabrons, die erfte ober weiffe war feit undenklichen Sahren ben bem Churhause gewesen, die ate ober schwarze befehligte schon der preußische Stadthalter Fürst Rad: zivil zwischen 1650 und 1660, die zte oder braune war zwischen 1689 und 1690 im halberstädtischen vom General und damatigen Major Grothe errichtet. Da nun der Generallieutenant von Tettau, der Ett 1607 die weisse Esquadron ben der Garde du Corps befehliget batte, verftorben, mart folde zu den Gens b'Armes gezogen. ward die ste Esquadron dazu von den 4 übrigen abgegeben, daher dis Regiment 5 Efquabrons jede von einer Compagnie von 150 Mann fark war. 1731 ward das Regiment auf den Kuß anderer Cavalle: rie zu 10 Compagnien ober 5 Esquadrons gesetzt. 1739 starb der Belbmarschal Nahmer, das Regiment erhielt der Obrift von Pan: newis, und da biefer Generalmajor anderweitig verforgt murbe, 1743 der Obrist von der Golke, da solcher als Generalmajor verstor: ben, 1747 ber Generalmajor von Ragler.

Dubislav Gneomar von Manmer, st. den 13ten May 1739. Wolf Adolph von Pannewitz, st. den 30sten April 1750. Georg Conrad von der Golze, starb den 4ten August 1747. Andreas von Bayler.

## 61. Nathenow und Genthin. Carabiniers.

Sm Sahr 1692 hat die Regiment der Obriste von Brand aus ver Miedenen Dragonerregimentern auf 6 Compagnien errichtet. Nach ihm hat es 1692 Marggr. Albrecht befommen. 1697 find 3 Come pagnien reducirt und mit 3 marwihischen Compagnien wieder erkt Diese 3 Compagnien sind ehemals vom dörflingschen Dru gonerregiment gewesen, welches ber General Graf von Balbect ge habt. Vor diesem Grafen soll es schon ein anderer Obrifter gehabt Satten bie 3 albrechtschen Compagnien, die zu ben mar wikifchen stieffen, den Namen Dlarwis behalten, fo murbe biefes Regiment nach der Garde und alten Trabanten, wovon eine Chaus bron unter den Gens d'Armes ift, das alteste ben ber Armee fenn. Da aber die marwihische Compagnie zu den albrechtschen gestoffen, so können sie nicht mehr als marwitische angesehen werden. ward bas Regiment mit 2 neugeworbenen Compagnien vermehrt. 1718 find noch 2 Comp. vom Regim. abgegeben und aus einem Dra: gonerregiment zum Curafierregiment gemacht. Dach bem Marg araf Albrecht erhielt es 1731 zwar bessen altester Pring Marggraf Beil folder aber auch bas Infanterieregiment No. 10 feines verstorbenen herren Vaters erhielt, trat er dieses dem Generalmai. Graf von Truchses ab; ba solcher 1738 verstorben, erhielt es der Obrift Graf von Bartensleben und ward ju Carabiniers erflaret. welchen Namen es feit der Zeit geführt. 1741 befam der Graf ein ander Regiment No. 59, dieses aber der Obrift von Bredom. Dieser Generallieutenant 1751 abgieng, ward es dem Generalmaior nachmaligen Generallieutenant von Pennavaire ertheilt. Rach bek fen Tode befam es der Generalmajor von Bandemer.

Paul von Brand. Marggr. Albr. Friedr. von Brandenburg, st. d. 21. Jun. 1731. Carl Ludw. Gr. Truchses v. Waldburg, st. d. 24 Apr. 1738. Jerman Graf Wartensleben. Caspar Ludwig von Bredow. Peter von Pennavaire, st. den 19ten Januar 1759. Johann Christoph von Bandemer.

#### 62. Natibor.

Im Jahr 1705 ward die Regiment von 2 Ruchen: und 2 preußi: schen Taschendragonercompagnien auf 8 Compagnien, indem die fehlende lazu neu aufgerichtet, formirt und dem Obermarschal Grafen von Bitgenstein ertheilet. Da foldher 1710 in Ungnade fiel, erhielt es ber Generalmajor von Pannewis. Weil sich bas Regiment auf Usedom sehr hervorgethan, ward es jum Eurafiers regiment gemacht, und weil Pannewis abdanfte, dem Pring Guftav von Anhalt gegeben, der es aber drep Tage barauf mit koniglicher Bewilligung an den Generallieutenant du Portail vertauschte, und beffen Regiment No. 56 übernahm. 1717 trat Portail es an ben Obrift von Binterfeld ab, 1718 murben noch 2 Comp. vom Regis ment abgegeben und also auf 5 Esquadrons gesett. Da 1728 bet Generalmajor von Binterfeld gestorben, erhielt es ber Obrift von Balbau, ber 1741 in ber Schlacht ben Czaslau am Ropf vermun: bet ward, und daran im folgenden Jahr als Generallieutenant ver: farb, worauf es der Gen. Maj. und nachherige Generallieutenant von Ryow befommen. Mach feinem Tode erhielt es 1759 ber Genes ralmaior von Spaen.

August Graf von Sayn und Witgenstein, st. 1735. Kudolph von Pannewig. Prinz Gustav von Anhalt, starb den 16ten December 1737. Jacob Chalmot du Portail. George Lewin von Winterfeld, starb den 21sten Febr. 1728. Arnold Christoph von Waldau, starb den 3ten April 1743. Friedrich Wilhelm Freyherr von Kyow, st. 1759. Friedrich von Spaen.

### 63. Charlottenburg. Garde du Corps.

Im Jahr 1740 hat der jetige König diese Corps zu Charlottens burg auf eine starke Equadron errichtet, und die Gemeinen sowol als Officiers und Unterofsiciers aus der ganzen Armee dansassesucht. Das Commando erhielt erst der Rittmeister von Wissmenthal, als solcher 1744 wegen Krankheit, woran er auch in dem selben Jahr starb, nicht weiter dienen konte, der Rittmeister Geschinski, und da dieser als Obrister das bornstädtische Regim. (No.49) zu commandiren bekam, 1747 der Wajor von Blumenthal, worauf es 1756 durch die sächsischen Trabanten stark vermehrt wurde. Der jetige Chef ist der Obristieutenant von Wackenitz.

von Blumenthal. von Gaschinesi. von Blumenthal. von Wackening.

### Dragoner.

#### 64. Wrießen an der Oder.

Sahr 1690 ward dis Reg. aus 2 ober 3 Comp. die der reales rende Marggraf Georg Friedr. von Unspach gegeben, errichter, die übrigen wurden dazu geworben. 'Es führte bis 1713 des Margs grafs namen. Die Deconomie und Commando befam der Obrift 1697 ward bas Regiment auf 3 Compagnien reducirt, du Benne. ift aber 1699 mit einer, 1703 mit 2, 1704 noch mit 2 und 1718 abers mals mit 2 vom Regiment abgegebenen Compagnien verstärft. 1719 hat es ber Generallieutenant bu Benne an den Obriften von Benfen abgetreten. Da aber diefer 1725 als Generalmajor verftorben, wurden 5 Compagnien dem Obriften von Sonsfeld, die 5 übrigen dem Obriften von Platen gegeben. Ben diefen lettern murde noch in biefem Sahr jede Compagnie jum Escabron verstärft, wohu 1735 noch & Ekadrons leichte Dragoner kamen, die nur in der Montur von ben galten schweren unterschieden maren. Die leichten murben von der ganzen Armee abgegeben. 1740 giengen die 5 schweren Es cabrons nach Schlesien, die g leichten aber führte der General Dla: ten nach Genthin. Lettere wurden auf 10 Escadrons gesett, wor: auf die schweren der Graf Posadowski erhielt. Platen behielt die 10 leichten. Der Generallieutenant von Posadowski starb 1747, ba benn ber Generalmajor von Ratt bas Regiment befam, ber aber 1751 abdankte, worauf es der Generalmajor von Ahlemann erhale ten, und als solcher gleichfals 1755 ben Abschied nahm, der Genes ralmajor von Normann befommen bat.

Andreas Rouvignac du Veyne. von Wensen, starb 1725. Zans Friedrich von Platen, st. 1743. Carl Friedrich Graf von Posadowski, st. im April 1747. Bernhard Christ. von Batt. Johann Ernst von Ablemann, st. den 4ten Jun. 1757. Carl Ludwig von Normann.

#### Dragonerregimenter.

270

### 65. Lieben in Oberschlesien.

gebenheiten bis 1725, da es vom vorigen No. 64 seit 1690 einerlen Begebenheiten bis 1725, da es vom vorigen getrent und dem Obrvon Sonsfeld gegeben ward. Aus den 5 Compagnien wurden 5 Excadrons gemacht. Der Generallieutenant von Sonsfeld behielt es bis 1742, da es dem Prinzen Ludwig von Wurtemberg gegeben warde, als aber solcher in französische Dienste gieng, hat es 1749 ka Generalmajor von Schwerin, der es schon vorher commandirt, ka kommen. Dieser starb als Generallieutenant 1754, worauf es da Generalmajor von Blanckensee bekommen. Weil derselbe aber an seinen bey Prag empfangenen Wunden 1757 verstarb, ward es dem Generalmajor von Arockow ertheilt.

Andreas Rouvignae du Veyne. von Wensen, st. 1725. Friedr. Otto Baron von Wittenhorst zu Sonsfeld, stath den 10ten Merz 1754. Prinz Ludwig Eugen von Würtenberg. Reimar Julius von Schwerin, st. den 11ten Sept. 1754. Christ Friedrich von Blanckensee, st. 1757. von Krockow.

### 66. Custrin.

Sm Sahr 1705 ward das Regiment vom Generalmajor von Dork Iling, ber feit 1691 auffer Dienften gewesen, auf & Compagnien ober 4 Ekadrons gerichtet. 1713 ward es zu Grenadiers zu Pferde gemacht. 1718 mit 2 Compagnien ober i Escabron zu Pferde, so bas Regiment abgab, verstärft worden. Da 1724 ber Generallientes nant von Dorfling verftarb, bekam bas Regiment der Obrifte von ber Schulenburg. 1725 wurde jede Compagnie zur Escabron ges macht. Diese 10 Escabrons blieben benjammen, bis ber Generals lieutenant von der Schulenburg ben Molwis geblieben, worauf fie mifchen bem Obrift von Biffing und Graf Rothenburg getheilt, auch bende wieder Dragonerregimenter murben. Der lettere ftarb als Generallieutenant 1751, worauf das Regiment der Baron von Cchon: eich, ber aus ofterreichischen Diensten gekommen, und als solcher 1753 ein anderes Regiment No. 56 erhalten, ber Generalmajor Graf von Truchses erhielt. Der nahm aber 1757 den Abschied, wor: auf das Regiment dem Generalmajor von Meinede gegeben ward.

Friede. Bar. von Dörfling, st. 1724. Wolph Friede. Graf von Schulenburg, st. d. 10. April 1741. Friede. Rudolph Graf von Rochenburg, st. d. 29. Dec. 1751. Carl Georg Philipp Baron von Schönsich. Graf Joachim Friedrich Ludw. Cruchses von Waldburg.
Peter von Meinecke.

### 67. Landsberg an der Warte.

eit 1705 bis 1741 hat dis Regiment mit dem vorigen No. 66 einerlen Begebenheiten gehabt. Nach des von der Schulen vurg Tode, bekam die Halfte seines disherigen Regiments Grena dier zu Pferde der Obrist von Bising als ein Regiment Dragoner. Dieser Generalmajor dankte 1742 als, worauf es der Obrist wu Kanneberg erhielt, der aber bald darauf seinen Abschied nahm. Das Regiment ward also 1742 dem Generallieutenant von Spiegel, da aus fremden Diensten fam, gegeben, und da solcher ebenfals indie sem Jahr verstorben, erhielt es 1743 der Obrist von Bonin. Solcher starb 1752 als Generallieutenant, worauf es der Generalmajer von Oerzen \*) erhielt, der aber 1756 an den bey Lowosse empfanz genen Wunden starb, da denn der Generalmajor von Katt das Regiment bekam, dieser dankte kurz vor seinem Tode 1757 ab, so denn erhielt es der Generalmajor von Czetteris.

Friedr. Bar. Dörfling, st. 1724. Adolph Friedr Gr. von der Schulenburg, st. d. 10 Apr. 1741. Ludwig Wilh. von Bissing. Friedr. Wilh. Bar. von Kannenberg. Carl Ludw. von Spiegel, starb den 19ten October 1742. Casim. Wedig von Bonin, starb den 19ten Sept. Henning Ernst von Gergen, starb den 2ten Oct. 1756. Carl Iemil. von Katt, starb 1757 den 16ten November. Ernst Seinrich von Czetterig.

### 68. Pasewalck in Pommern.

Im Jahr 1717 richtete die Regiment der Obriste von der Schustenburg von abgegebenen Leuten von Curafier: und Dragdners regimentern im halberstädtischen auf 4 Escadrons oder 3 Compagnien.
1718 wurde noch eine Esquadron oder 2 Compagnien vom Regiment stibst abgegeben.
1724 ist aus seder Compagnie eine Esquadron ges macht, und als das Regiment auf 10 Escadrons gesetz, und so ers hielt es nach des Generallieutenants von Schulenburg Tode 1731 der Warggraf von Bareuth. Die letztern Commandeurs sind gewesen, der Generalmajor von Schwerin, nach dem der Generalmajor von Meier, und setzt besehligt solches der Obrist Carl Christoph von Schlow.

Achan von der Schulenburg, starb 1731. Marggraf Friedrich von Bareuth. Ono von Schwerin. Carl Friedrich von Meier. Carl Christoph von Bulow.

### 69. Königsberg in Preuffen.

Im Jahr 1717 ward dis Regiment vom Generalmajor von But tenow aus 600 abgegebenen sachsischen Dragonern und Aentern, so der König von Poten an den König von Preussen gegen andere Kostbarkeiten gegeben, zu 2 Compagnien oder 4 Escadrus errichtet. 1718 mit 2 Compagnien oder einer Escadrus versichtet. 1718 mit 2 Compagnien oder einer Escadrus versichtet. 1725 ward jede Compagnie auf eine Ekadron vermehrt. Nach im Tode des Sede des Generallieutenants von Buttenow, hat 1727 der Otiske von Cosel die eine Helfte des Regiments zu 5 Escadrus bekommen, da die andre Helfte der Obrist von Dockum erhalten. 1734 nahm der General Cosel seinen Absiched, und sein Regiment erhielt der Obriste von Möllendorf. 1739 und 1740 ward das Argiment auf 10 Escadrons vermehrt, aus jeder der 5 vorigen wurden 2 neuere gemacht und die sehlenden Leute angeworden. Nach dieses Sene rallieutenants 1747 erfolgten Tode erhielt es der Obrist und jetige Generallieutenant von Schorlemmer.

von Wuttenow, starb 1727. von Cosel. Friedrich Christoph von Möllendorf, st. d. 15ten May 1747. Ludwig Wilhelm von Schorlemmer.

### 70. Tilsit in Preussen.

Mon 1717 bis 1727 hat dis Regiment mit dem vorigen No. 60 gleiche Schicksale gehabt, in diesem Jahr aber ward das Res giment getheilt und 5 Efcadrons erhielt ber Obrift von Dockum. Als der 1732 im Duel blieb, erhielt es der Pring Eugen von Uns halt Deffau, und da folder 1737 bas Regiment Euragier feines Brus bers Gustav Ro. 76 bekommen, der Obrist von Thiemen. biefem wurden aus jeder Efcadron zwen formirt und mit neuanges thorbenen volzählig gemacht, folglich das Regiment 1740 auf 10 Efe 1741 befam der Generalmajor von Thiemen ein cabrone acfest. Sarnisonrealment, Dieses aber der Obrifte von Werdeck. blieb als Generalmajor ben Czaslau 1742, ba benn 5 Efcabrons dem Obeiften von Rohl ertheilt wurden, die 5 andern befam der Obriffe von Stofch. Der Generalmajor von Rohl blieb 1745 in Sachsen. beffen Rea, erhielt der Generalmajor von Ruis. 1756 mard er in Pension geset, und das Regiment dem Generalmajor von Plettens bera gegeben.

von Wuttenow, starb 1727.
von Dockum, starb ben 9ten April 1752.
Prins Friedrich Senrich Eugen von Anhalt Dessau.
Christoph Friedrich von Chiemen.
Ernst Ferdinand von Werdeck, starb 1742 den 17ten Man.
Friedrich Alexander von Köhl, starb den 23ssen Dec. 1745.
Erdmann Ernst von Kuin, starb den 27sten Dec. 1756.
Christoph Friedrich von Plettenberg.

### 71. Insterburg in Preussen.

Bon 1717 bis 1742 hat es mit dem vorigen No. 70 einerleg Schickfale, in welchem Jahr; Eftadrons von jenem genome men und dem Obristen von Stosch ertheilt wurden. 1752 erhielt die ser Generalmajor seinen Abschied, sein Regiment aber der Generalmajor von Langermann. Letzterer starb 1757, worauf das Argb ment der Generallieutenant von Platen erhalten.

von Wuttenow, starb 1727.
von Dockum, starb den gten April 1732.
Prinz Friedrich Genrich Eugen von Anhalt.
Christoph Friedrich von Chiemen.
Erist Ferdinand von Werdeck, starb den 17ten May 1742.
Friedrich von Stosch, starb den gten Februar 1752.
Adolph Friedrich von Langermann, st. den 6ten Merz 1757.
Dubislav Friedrich von Platen.

### 72. Riesenburg in Preussen.

er erfte Ursprung diese Regiments ift ben Ro. 64 nachzusehen. Denn als 1741 pou dem da beschriebenen Regiment Posadowse fi die 5 schweren Ckadrons bekommen, behielt Platen die 5 leichten, de aber auf 10 Escadrons wieder vermehrt worden. Nach dem 1743 erfolgten Tode des Generallieutenants von Platen wurden die 10 Escadrons getheilt, 5 erhielt der Prinz von Holstein Gottorp, die andern 5 erhielt der General von Mollendorfi

Undreas Bouvignac du Veyne. von Wensen, starb 1725. Sans Friedrich von Platen, starb den 17ten May 1743. Prinz Georg Ludwig von Solstein Gottorp.

### 73. Mohrungen in Preussen.

14 Regiment hat die 1743 mit dem vorigen No. 72 gleiche Schik: fale, da es von demselben abgesondert und 5 Escadrons dem Senerallieutenant von Möllendorf ertheilt wurden, der sein gehafte Eurasierregiment dem von Bornstädt abgetreten hatte. Diekt hahm 1754 seinen Abschied, und das Regiment bekam der Sengadmajar Geaf Finck von Finckenstein.

Andreas Kouvignac du Veyne. von Wensen, starb 1725. Sans Friedrich von Platen, starb den 17ten May 1743. Iohann Noolph von 197dlendorf st. den 15ten Merz 1758. Friedrich Ludwig Graf Jind von Jindenstein.

### 74. Sagan und Grüneberg in Schlessen.

m Jahr 1741 ward die Regiment in Schlessen aus lauter Schles
siern angeworben, und dem aus sächsischen Diensten kommens
den Generalmajor von Nassau ertheilt, der auch die meisten Officiers dazu aus Sachsen mitbrachte. Da der Generallieutenant Graf
von Nassau verstorben, erhielt 1755 das Regiment der Generalmas
jor von Stechow, und da solcher 1758 seinen Abschied erhalten, ward
es dem Obristen jesigen Generalmajor von Platen gegeben.

Gr. Christoph Ernst von Massau, st. den roten Nov. 1755. Christoph Ludewig von Stechow, Leopold Johann von Platen.

### 75. Treptow in Hinterpommern.

In Jahr 1742 überließ die Herzogin von Burtemberg dieses in giment 5 Escadrons stark, welches in kaiserlichem Sold gestand den hatte, dem Könige, da es den Namen Wurtemberg behielt, und vom Obristen, jehigen Generallieutenant Marschal von Bieberstat commandirt wurde. 1749 ward das Regiment dem Prinzen zuw drich Eugen von Wurtemberg, der jeht Generallieutenant in profissen Diensten ist, ertheilet.

Conrad Lebrecht Marschall von Bieberstein. Prinz Friedrich Lugen von Würtemberg.

### Husaren.

### 76. Herrenstadt in Shlessen. Grün.

Im Jahr 1721 hat ber Generallieutenant von Buttenow in Preuß fen die erften Bufaren, 30 Pferde ftart, aus lauter polnifchen Wallachen errichtet. 1722 wurden fie ju 2 Comp. verftartt, und dem Major von Schmidt das Commando gegeben. 1730 find 6 Ek quadrons daraus geworden, und so commandire sie Brunikowski. Bisher standen die Commandeurs unter Buttenow, Dodum und Pring Eugen von Anhalt. 1740 erhielt Brunitowski das alleinige Commando; 3 Efcabrons murben ju andern wurmichem Sufaren ge: ftoffen, die 3 übrigen behielt Brunifowsti, gab aber noch 2 jum Fuß des bandemirschen Regiments ab. 1741 ward die noch einzige im Lager ben Brandenburg mit zwepen vermehrt. Allein alle brep wurden zum Fuß des rueschischen abgegeben. Doch hatte Bruni: towski von allen Ekadrons Leute behalten, die den Auf eines neuen Regiments abgaben, das erst auf & Escabrons vermehrt ward. Die: k giengen nach Schlesien, und vermehrten sich gleich auf 10 Eka: drons, da sie sich 1742 in Bohmen volzählig machten. 1746 ward der Generalmajor von Brunifomsti verforgt, das Regim. erhielt ber Obrifte von Sieckeln. Diefer erhielt als Generalmajor 1758 fei: nen Abschied, doch führt bas Regiment noch feinen Ramen, und wird vom Major von Rleift angeführet.

von Schmide. von Brunikowsky. Otto Bogislaus von Dewig. Michael von Szeckely.

#### Husarenregimenter.

#### 77. Berlin.

#### Dünkelblau und roth.

von denen in Preusen stehenden No. 76 genommen wurde, serhielt sie der Obriste von Beneckendorf. 1731 kam noch eine mb 1732 die dritte Comp. dazu, welche 1733 auf 3 Ekadrons gesetzt mb von Leuten, die die Reuteren abgab, erganzt ward, doch kamma auch einige Grenadiers von der Infanterie dazu. 1735 erhielt sie che nach des Beneckendorfs Erlassung der Obriste von Wurm, der sie 1740 nach Schlessen sührte, wo von Brunikowski No. 76 noch 3 Ekadrons dazu stiesen. 1741 bekam Wurm ein ander Regiment, dieses aber der Obriste und jesige Generallieutenant von Ziethen, da denn auch die Regiment auf 10 Ekadrons gesetz worden.

von Benedendorf. Ludwig Alexander von Wurm. Sans Joachim von Siethen.

### 78. Bernstadt in Schlesien. Dunkelblau und weiß.

Dahr 1740 hat dis Regiment der Obriste von Bandemer, ber bisher in rußischen Diensten gestanden, in Preusen auf z Ekadrons von Brunikowski N. 76 und einige von Dragonern abgegebene Leute den Fuß ausmachten. 1742 ward Bandemer verabschieder, und das Regiment dem Obristen Malachowski gegeben. 1742 ward es in den oberschlesischen Binters lägern auf 10 Ekadrons gesetz. Da 1745 Malachowski an seinen den Voristen ber Oroßstrelit in einem Scharmützel empfangenen Blessuren starb, bekam es der Obriste von Warrenberg \*). Dieser Generalmajor blieb ben Altbunzlau in einem Scharmützel 1757 in Böhmen, wor: auf das Negiment dem Obristen von Varneri, und ta solcher versabschiedet worden, 1758 dem Obristen von Möhring zu Theil wurde.

von Bandemer. von Malachowski, starb 1745. Kartwig Carl von Wartenberg, starb den 2 May 1757. Carl Emanuel von Varneri. Christian von Wöhring.

### 79. Polnisch Wartenberg in Schlesien, Weiß und hellblau.

Der Obriste von Nahmer warb 1741 in Preussen ein Corps preus sischer Ulanen auf 5 Escadrons, und sührte sie nach Schlesten wo sie 1742 Husaren und auf 10 Ekadrons in Oberschlessen gesets wurden. Als 1751 der Generalmajor von Nahmer an der Waskricht verstarb, erhielt das Regiment der Obriste von Vippach, nach dessen Tode blieb es eine Zeitlang vacant, bis es 1755 im Sept. der Obriste und jetzige Generalmajor von Putkammer bekommen.

Georg Christoph von Nanmer, st. den 27sten Jan. 1751. Joh. Sigism. von Vippach, start den 14ten May 1755. Georg Ludw. von Putkammer.

# 80. Goldap und Olekko in Preussen. Schwarz.

ieses Regiment ward in der Mark auf 5 Ckadrons formirt, wohr die brunikowskische Ekadron, die 1741 aus Preussen ins brandenburgische Lager gieng, den Fuß ausmachte, wo sie sich auf 2 Ekadrons setze. 1742 wurde das Regiment in Schlessen auf 10 Ekadrons vermehrt, und dem Obristen von Mackroth gegeben. Als solcher 1743 verstorben, erhielt es der aus dsterreichischen Dienssten gekommene dsterreichische Obriste von Mussch. Zu diesem Resgiment gehören auch die Bosniacken, welche blaue Mäntel und rothe Unterkleider tragen.

von Mackroth. Joseph Theodor von Zuisch.

### 81. Beuthen in Schlessen.

#### Braun.

Dis Regiment wurde 1741 zu Breslau und Ohlau auf 10 Eswidtenen Doriften Grafen von Hodig gegeben, da solcher 1743 seinen Abschied nahm, bekam es der Obriste von Soldan, welcher 1746 starb, worauf es der Obriste von Wechmar, und als solcher 1757 verabschiedet wurde, der Obriste von Wernher erhalten.

Graf von Zodig, dim. 1743. von Soldan, starb im August 1746. Adam Wolf von Wechmar, dim. 1757. von Wernber.

# 82. Stolpe in Pommern. Eramoisin.

as Regiment ist 1744 von neuen Leuten und einigen Ungarn so in preußische Dienste getreten, in der Churmatk auf 10 Estadrons errichtet, und dem aus dierreichischen Diensten gekommenen Obristen von Hallasch anvertrauet. Da dieser 1747 abdankte, ers hielt es der Obriste und jestige Generalmajor von Serdlis. Nach dessen Abschiede erhielt es 1759 der Obrist von Sersdorf.

Peter von Sallasch. Alexander von Seydlig, von Gersdorf.

# 83.. Stallopohn in Preussen. Hellblau und gelbe.

Im Jahr 1744 ward das Regiment in Pommern auf 10 Efter drons errichtet, und bekam zum Fuß 2 Ekadron von denennt Copenick errichteten schwarzen Husaren. Es ward mit lauter Intlandern sopherlich Ungarn und Oesterreichern volzählig gemack, und dem aus dsterreichischen Diensten als Rittmeister komments. Dierry gegeben, welcher zum Obristen gemacht ward. Als aber solcher 1747 seinen Abschied erhielt, bekam es der Obriste von Bis lerbeck, und nachdem solcher auch 1753 verabschiedet worden, der Obriste und sehige Generalmajor von Malachowski.

Peter von Dierry. Benrich Wilhelm von Billerbeck. Paul Joseph von Malachowski.

### Garnisons.

84. Memel.

Seit 1714 stehet schon dieses Garnisonbataillon, welches von mes melkhen Invaliden genommen und dem Obristen von Brion eben wurde. 1724 ethielt es l'Hospital. Da 1740 die meisten te von diesem und dem pillauischen Bataillon zu Vermehrung der ken Feldregimenter, die der König stiftete, genommen wurden, is dennoch ein Fuß, und wurden die übrigen zu 10 Campagnien u geworden. Uederdis sind 1742 die Grenadiercompagnien auf detat geseht. Da 1755 der Generallieutenant l'Hospital verstors 1, erhielt das Regiment samt der Commendantenstelle der beym ussischen Regiment gestandene Obriste von Luck, welcher 1757 seis 1 Abschied erhielt, dagegen dessen Stelle der bisherige Obriste des nteusselischen Regiments, von Puttammer, erhalten.

von Brion Baron von Luss, st. 1724. Ludwig L'Sospital, st. den 25sten Merz 1755. Christoph George von Luck. Wern. Friedrich von Putkammer.

#### Husarenregimenter.

### 77. Berlin.

#### Dunkelblau und roth.

Jahr 1730 errichtete der König z Compagnie, wozu der Fuß von denen in Preussen stehenden No. 76 genommen wurde, serhielt sie der Obriste von Beneckendorf. 1731 kam noch eine und 1732 die dritte Comp. dazu, welche 1733 auf 3 Escadrons gesetzt und von Leuten, die die Reuteren abgab, erganzt ward, doch kamm auch einige Grenadiers von der Infanterie dazu. 1735 erhielt sie che nach des Beneckendorfs Erlassung der Obriste von Burm, der sie 1740 nach Schlessen sicher, wo von Brunikowski No. 76 noch 3 Escadrons dazu stiessen. 1742 bekam Burm ein ander Regiment, dieses aber der Obriste und jetige Generallieutenant von Ziethen, da denn auch die Regiment auf 10 Escadrons gesetzt worden.

von Benedendorf. Ludwig Alexander von Wurm, Kans Jogchim von Siethen.

### 78. Vernstadt in Schlesien. Dunkelblau und weiß.

Dahr 1740 hat dis Regiment der Obriste von Bandemer, ber bisher in rußischen Diensten gestanden, in Preusen auf z Exadrons von Brunikowski N. 76 und einige von Dragonern abgegebene Leute den Fuß ausmachten. 174x ward Bandemer verabschieder, und das Regiment dem Obristen Malachowski gegeben. 1742 ward es in den oberschlesischen Binters lägern auf 10 Exadrons geseht. Da 1745 Malachowski an seinen den Großstreliß in einem Scharmüßel empfangenen Blessuren starb, bekam es der Obriste von Bartenberg \*). Dieser Generalmajor blieb ben Altbunzlau in einem Scharmüßel 1757 in Böhmen, worz auf das Regiment dem Obristen von Varneri, und ta solcher versabschiedet worden, 1758 dem Obristen von Möhring zu Theil wurde.

von Bandemer. pon Malachowski, starb 1745. Hartwig Carl von Warrenberg, starb den 2 May 1757. Carl Emanuel von Varneri. Christian von Wöhring.

# 79. Polnisch Wartenberg in Schlesien, Weiß und hellblau.

Der Obriste von Nahmer warb 1741 in Preusen ein Corps preus sischer Ulanen auf 5 Escadrons, und führte sie nach Schlesten wo sie 1742 Husten und auf 10 Estadrons in Oberschlessen aucht wurden. Als 1751 der Generalmajor von Nahmer an der Wastr sücht verstarb, erhielt das Regiment der Obriste von Vippach, nach dessen Tode blieb es eine Zeitlang vacant, die es 1755 im Sept. der Obriste und jesige Generalmajor von Putkammer bekommen.

Georg Christoph von Manmer, st. den 27sten Jan. 1751. Joh. Sigism, von Vippach, start den 14ten May 1755. Georg Ludw. von Puttammer.

# 80. Goldap und Olegko in Preussen. Schwarz.

Dieses Regiment ward in der Mark auf 5 Chadrons formirt, wozu die brunikowskische Ekadron, die 1741 aus Preussen ins brandenburgische Lager gieng, den Fuß ausmachte, wo sie sich auf 2 Chadrons sette. 1742 wurde das Regiment in Schlesten auf 10 Ekadrons vermehrt, und dem Obristen von Mackroth gegeben. Als solches 1743 verstorben, erhielt es der aus diterreichischen Dienssten gekommene diterreichische Obriste von Rusch. Zu diesem Res giment gehoren quch die Bosniacken, welche blaue Mantel und rothe Unterkleider trackn.

von Mackroth. Joseph Theodor von Zuisch.

## 81. Beuthen in Schlessen. Braun.

Dis Regiment wurde 1741 zu Breslau und Ohlau auf 10 Efei drons neu aufgerichtet, und dem in preußische Dienste getwe tenen Obristen Grasen von Holdig gegeben, da solcher 1743 seinen Abschied nahm, bekam es der Obriste von Soldan, welcher 1746 starb, worauf es der Obriste von Wechmar, und als solcher 1757 verabschiedet wurde, der Obriste von Wernher erhalten.

Graf von Zodin, dim. 1743. von Soldan, starb im August 1746. Adam Wolf von Wechmar, dim. 1757. von Wernher.

## 82. Stolpe in Pommern. Eramoisin.

as Regiment ist 1744 von neuen Leuten und einigen Ungarn so in preußische Dienste getreten, in der Churmark auf 10 Estadrons errichtet, und dem aus dikerreichischen Diensten gekommenen Obristen von Hallasch anvertrauet. Da dieser 1747 abdankte, ers hielt es der Obriste und jehige Generalmajor von Seydlis. Nach dessen Abschiede erhielt es 1759 der Obrist von Gerddorf:

Peter von Kallasch.
Alexander von Seydlig,
von Gersdorf.

## 83.. Stallopohn in Preussen. Hellblau und gelbe.

Im Jahr 1744 ward das Regiment in Pommern auf to Efaston brons errichtet, und bekam zum Fuß 2 Ekadron von denenze Copenick errichteten schwarzen Husaren. Es ward mit lauter Inklandern sopherlich Ungarn und Oesterreichern volzählig gemack, und dem aus österreichischen Diensten als Rittmeister kommenden Dierry gegeben, welcher zum Obristen gemacht ward. Als aber solcher 1747 seinen Abschied erhielt, bekam es der Obriste von Bis lerbeck, und nachdem solcher auch 1753 verabschiedet worden, der Obriste und seizige Generalmajor von Malachowski.

Peter von Dierry. Senrich Wilhelm von Billerbeck. Paul Joseph von Malachowski.

## Garnisons.

84. Memel.

eit 1714 stehet schon dieses Garnisonbataillon, welches von mes melschen Invaliden genommen und dem Obristen von Brion eigeben wurde. 1724 ethielt es l'Hospital. Da 1740 die meisten zute von diesem und dem pillauischen Bataillon zu Vermehrung der witen Feldregimenter, die der König stiftete, genommen wurden, lieb dennoch ein Fuß, und wurden die übrigen zu 10 Campagnien aug geworden. Ueberdis sind 1742 die Grenadiercompagnien auf zeldetat gesett. Da 1755 ver Generallieutenant l'Hospital verstors ben, erhielt das Regiment samt der Commendantenstelle der beym schulksschen Regiment gestandene Obriste von Luck, welcher 1757 seis ten Abschied erhielt, dagegen dessen Stelle der bisherige Obriste des manteusselischen Regiments, von Putkammer, erhalten.

von Brion Baron von Lus, st. 1724. Ludwig L'Sospital, st. den 25sten Merz 1755. Christoph George von Luck. Wern. Friedrich von Putkammer.

#### 85. Pillau.

Die das alt dohnatsche Regiment aus Berlin gekommen, und das Bataillon, so in Pillau gestanden, dazu gestossen, und wie aus dere Regimenter ordentlich eingetheilt wurde, ist 1715 ein neu Der taislon für den Commendanten zu Pillau den Generallieutenantien Wohser dasselbst errichtet und 1721 dem Obristen von Winterseld, 1724 dem Obristen von Sers gegeben. 1734 erhielt es der Obriste von Matalis. 1740 gab das Bataillon die meisten Leute an die neum Keldregimenter ab, und behielt einen Fuß, wozu die übrigen zu sie nem volzähltigen Regiment geworben sind. Da Natalis Souwer neur von Neuschatel geworden, erhielt dis Regiment der Obrist von der Schulenburg, 1742 der Obrist von Rober, und da dieser zu storben, 1754 der Obrist von Sydow. 1755 wurden noch 2 Bataik lons dazu geworben.

von Wohser.
von Winterfeld.
von Sers.
Ishann de Natalis, st. den 19ten Merz 1754.
Noolph Zenrich von der Schulenburg.
Christoph Ernst von Röder, st. den 27sten Jul. 1754.
Hans Sigmund von Sydow.

#### 86. Colberg.

gewesen, welche der von Schren 2 Garnisonbatallons zu Colberg gewesen, welche der von Schömbert gehabt. Nach dessen 1715 rfolgtem Tode ist ein Bataillon dum jehigen golhischen damaligen Regiment Schwendi gestossen, das andere ein Garnisonbataillon ges üleben und dem Obristen von Thiemen, denn dem von Sack gegeben, auch bessen Absterben erhielt es der Generallieutenant von Glaubih, und nach dessen Jode der Hauptmann von Hellermann als Obrister, und da solcher 1757 verstorben, der bisherige Obristieutenant bey Ratschefal und jehige Obriste und Commendant von Colberg von Skrallmann.

Johann Georg von Schömbeck, starb 1715. Friedr. Abam von Chiemen, st. 1718. Sigm. von Sack auf Woltersdorf, st. 1740. Emerallieutenant von Glaubitz, st. im Sept. 1740. Volrach von Sellermann, st. den gten Dec. 1756. von Grollmann. Garnisonregimenter.

#### 292

#### 87. Connern.

Friedrich Wilhelms Regiment und einigen dazu geworbenen Lew ten in die Stelle des persodischen Garnisonbataillons, welches in dem Jahr auf Feldetat gekommen, gestiftet, und dem Generalms jor von Beyher, nach dessen 1744 erfolgtem Tode aber dem dich sten von Grape ertheilet. 1756 kam noch ein Bataillon dazu. 1759 ward es dem Generalmajor von Juncken gegeben.

Adam von Weyher, st. den 10ten Dec. 1744. Jacob Benrich von Grape. Martin Chrhard von Juncken genannt Munster von Mohrenstamm.

#### 88. Croffen.

Im Jahr 1742 ist die Regiment auf 2 Bataisons in Schlesten neu aufgerichtet und dem Generalmajor von Thiemen gegeben, als der 1743 verstorben, erhielt es der Obrist von Mitschefal. 1755 wurden noch 2 Bataisons dazu errichtet, wozu die Feldregimenter aus thren Cantons dreys und vierzollige Leute gaben. 1759 erhielt es der Obrist von Spdow.

Christoph Friedrich von Thiemen, ft. 1743. von Mütschefal, von Sydow.

#### . Garnisonregimenter.

#### 89. Cosel.

worbenen vor den Negiment 1741 in Schlessen aus Ange worbenen vor den Obristen von Stechow errichtet, davon et aber noch in diesem Jahr die besten Leute zu Errichtung des Prin heurichschen Regiments abgegeben, sich jedoch aufs neue volzählig gemacht. 1743 verlohr es der Obrist von Stechow, worauf et der Generalmajor von Saldern und nach dessen Tode 1745 der Generalimmen von Lehmann, nach dieses Absterden 1750 der Generallimmenant von Bosse erhalten. 1754 ward solcher in Pension gesetzt, dat Regiment aber dem jezigen Generallieutenant von Lattorf ertheilet. 1756 sind noch 2 Bataillons dazu errichtet.

von Stechow. Senrich von Saldern, st. den 21sten May 1745. Johann Georg von Lehmann, st. den 9ten December 1756. Senrich Gottfried von Bosse. Christoph Friedrich von Lattorf.

#### 90. Neustadt - Eberswalde.

Im Jahr 1741 und 1742 ward es zu einem Regiment aus Recrusten, sonderlich aus Mähren geworben und dem Generalmajor von Bredow gegeben, der sein Feldregiment No. 7 an den Herzog von Bevern abtrat. Bredow erhielt 1747 seinen Abschied, das Resgiment aber der Obriste von Jeet, der 1754 als Generalmajor in Penston geseht ward, und worauf das Regiment der Obriste von Langen erhielt. 1756 wurden noch 2 Bataillons dazu errichtet, der Auß war ein schwarzburgisches Regiment, welches der König in Dienste genommen.

von Bredow. von Jeeg. Christian Zenning von Langen.

## 91. Glaß, Nimtsch, Habelschwert.

er Obriste von Red hat 1741 ein Bataillon im Reich geworden.
ber Konig aber noch das 2te Bataillon dazugegeben. 1745
ward Red casirt, und der Generalmajor von Löben bekam das Re
giment, nach dessen Tode bekam es 1746 der Obriste von Anobels:
dorf, und als solcher 1748 gestorben, der Obriste von Nettelhaft, .
1756 wurden noch 2 Bataillons dazu errichtet. 1757 starb der un
Nettelhorst, und das Regiment erhielt der Obriste von Quaadt.

Carl Baron von Reck.
Rud. Curt Lebrecht B. von Löben, st. d. 22sten Nov. 1746.
Carl Friedrich von Anobeledorf. st. im Nov. 1748.
Be rg Erust von Vettelhorst, starb im Jun. 1757.
Friedrich B. von Quagot von Wickerdt.

#### 192. Geldern.

Is der damalige Sonverneur in Geldern und Generallieutenant von Kröcher sein Feldontaillon an den Obristen von Schwes ein abgetreten hat der König ihm diese Sarnisonbataillon 1741 aus lauter neuen Mecruten errichtet, jedoch hat es jum Auf vons alten Bataillon 10 Mann ben jeder Compagnie erhalten. Als aber 1748 der Generallieutenant von Kröcher gestorben, hat dieses Hatails lon nebst dem Gouvernement von Geldern der Generallieutenant de la Mothe erhalten. Nach seinem Tode besam es 1759, der Obr. von Bonin.

Georg Volrath von Kröcher, ft. den 29sten Row. 1748. August de la Chevallerie B. de la Mothe, ft. d. 7 Dec. 1758. Burchard Edard von Bonin.

### 93. Neumark u. Frenstadt in Schlesien.

Im Jahr 1743 ward die Regiment ganz neu in der Churmarkwat Leuten, die im Reich geworben wurden, auf 2 Bataillons er richtet und dem Generalmajor von Retberg gegeben, da solcher 1747 Berabschiedet worden, bekam es der Obtiste von Blanckensee. 1776 wurden noch 2 Bataillons dazu errichtet.

Arnold Goswin von Retberg, ftarb den 8ten December 1751. Buffo Chriftoph von Blandenfee.

#### 94. Rönigsberg in Preusen.

Der in polnischen Diensten gestandene Obristlieutenant von Puts kammer, des Fürsten Wisnowiski Generaladjutant, trat in preußische Dienste und ward Obrister. Vor ihn ward die Regiment 1743 errichtet. Der Fuß bestund aus einigen 100 Mann, die der Herzog von Holstein aus dem holsteinischen überließ, die übrigen wurden im Reich, Polen und Preussen dazu geworden, daß ein ganz Regiment daraus ward. Da der Obriste von Puttkammer 1748 verstorben, erhielt die Regiment der Obriste von Manteussel, unter dem 1756 noch 2 Bataillons dazukamen.

Georg Ewald von Putikammer. Franz Christoph von Manteuffel.

#### 87. Connern.

S ward die Regiment 1740 aus den altesten Leuten des Könige Friedrich Wilhelms Regiment und einigen dazu geworbenen Leuten in die Stelle des persodischen Garnisonbataillons, welches in dem Jahr auf Feldetat gekommen, gestiftet, und dem Generalms jor von Weyher, nach dessen 1744 erfolgtem Tode aber dem Orthsten von Grape ertheilet. 1756 kam noch ein Bataillon dazu. 1759 ward es dem Generalmajor von Juncken gegeben.

Adam von Weyher, st. den zoten Dec. 1744. Jacob Senrich von Grape. Martin Chrhard von Juncken genannt Munster von Mohrenstamm.

### 88. Crossen.

m Jahr 1741 ist dis Regiment auf 2 Bataillons in Schlessen, neu aufgerichtet und dem Generalmajor von Thiemen gegeben, als der 1743 verstorben, erhielt es der Obrist von Mutschefal. 1755 wurden noch 2 Bataillons dazu errichtet, wozu die Feldregimenter aus thren Cantons dreys und vierzöllige Leute gaben. 1759 erhielt es der Obrist von Spdow.

Christoph Friedrich von Thiemen, ft. 1743. von Mutschefal, von Sydow.

#### . Garnisonregimenter.

#### 89. Cosel.

worbenen vor den Obristen von Stechow errichtet, davon et aber noch in diesem Jahr die besten Leute zu Errichtung des Printenrichschen Regiments abgegeben, sich jedoch auss neue volzwisgemacht. 1743 verlohr es der Obrist von Stechow, worauf et der Generalmajor von Saldern und nach dessen Tode 1745 der Generalmajor von Lehmann, nach dieses Absterden 1750 der Generallieux nant von Bosse erhalten. 1754 ward solcher in Pension gesetzt, die Regiment aber dem jesigen Generallieutenant von Lattorf erthellt. 1756 sind noch 2 Bataillons dazu errichtet.

von Stechow. Benrich von Saldern, st. den 21sten May 1745. Johann Georg von Lehmann, st. den 3eten December 1750. Benrich Gottfried von Bosse. Christoph Friedrich von Lattorf.

#### 90. Renstadt - Eberswalde.

Im Jahr 1741 und 1742 ward es zu einem Regiment aus Recrusten, sonderlich aus Mähren geworben und dem Generalmajor von Bredow gegeben, der sein Feldregiment No. 7 an den Herzog von Bevern abtrat. Bredow erhielt 1747 seinen Abschied, das Nesgiment aber der Obriste von Jeet, der 1754 als Generalmajor in Penston gesetst ward, und worauf das Regiment der Obriste von Langen erhielt. 1756 wurden noch 2 Bataillons dazu errichtet, der Juß war ein schwarzburgisches Regiment, welches der König in Dienste genommen.

von Bredow. von Jeeg. Christian Senning von Langen.

## 91. Glaß, Nimtsch, Habelschwert.

er Obriste von Red hat 1741 ein Bataillon im Reich geworden.
ber König aber noch das 2te Bataillon dazugegeben. 1745,
ward Red caßirt, und der Generalmajor von Löben bekam das Re
giment, nach dessen Tode bekam es 1746 der Obriste von Knobels
dorf, und als solcher 1748 gestorben, der Obriste von Nettelhus,
1756 wurden noch 2 Bataillons dazu errichtet. 1757 starb der un
Rettelhorst, und das Regiment erhielt der Obriste von Quaadt.

Carl Baron von Reck.
Rud. Curt Lebrecht B. von Löben, ft. d. 22sten Nov. 1746.
Carl Friedrich von Anobeledorf, st. im Nov. 1748.
Ge rg Erust von Vettelborst, starb im Jun. 1757.
Friedrich B. von Quaadt von Wickendt.

#### 92. Geldern.

Is der damalige Gonverneur in Geldern und Generallieutenant von Kröcher sein Feldbataillon an den Obristen von Schwes rin abgetreten, hat der König ihm dieses Sarnisonbataillon 1742 aus lauter neuen Recruten errichtet, jedoch hat es jum Zus von alten Bataillon 10 Mann ben jeder Compagnie erhalten. Als aber 1748 der Generallieutenant von Kröcher gestorben, hat dieses Batails ion nebst dem Gouvernement von Geldern der Generallieutenant de la Mothe erhalten. Nach seinem Tode bekam es 1759 der Obr. von Bonin.

Georg Volrath von Kröcher, ft. den 29sten New. 1748. August de la Chevallerie B. de la Mothe, ft. d. 7 Dec. 1738. Burchard Edard von Bonin.

#### 93. Neumark u. Frenstadt in Schlesien.

Im Jahr 1743 ward dis Regiment ganz neut in der Churmarkwa Leuten, die im Reich geworben wurden, auf 2 Bataillons werichtet und dem Generalmajor von Retberg gegeben, da solcher 1749 Berabschiedet worden, bekam es der Obriste von Blanckensee. 1756 wurden noch 2 Bataillons dazu errichtet.

Arnold Goswin von Retberg, ftarb den 8ten December 1751. Buffo Chriftoph von Blandenfee.

#### 94. Rönigsberg in Preussen.

Der in polnischen Diensten gestandene Obristieutenant von Putz kammer, des Fürsten Wisnowiski Generalabsutant, trat in preußische Dienste und ward Obrister. Vor ihn ward die Regiment 1743 errichtet. Der Fuß bestund aus einigen 100 Mann, die der Herzog von Holstein aus dem holsteinischen überließ, die übrigen wurden im Reich, Polen und Preussen dazu geworden, daß ein ganz Regiment daraus ward. Da der Obriste von Puttsammer 1748 verstorben, erhielt die Regiment der Obriste von Manteussel, unter dem 1756 noch 2 Bataillons dazusamen.

Georg Ewald von Putikammer. Frang Christoph von Manteuffel.

#### Garnisonregimenter.

#### 95. Emden.

Jus der emdenken Garntson, die 2 Compagnien stark gewesen, und Marineurs hiesen, und des Fürsten von Ostsriesland Soldaten, welche die zu einer Compagnie verstärkt wurden, ward dis Bataillon 1742 errichtet und dem Ohristen von Kalckreuth dech ohne Grenadiers gegeben. Es besteht aus 3 Compagnien, jede 200 Mann stark.

Ernst Georg von Kaldreuth.

900

96. Zerstreuete Garnisons.

Die Regiment besteht aus kleinen Garnisons, die samtlich auf 10 Compagnien formirt sind und ein Garnisonregiment ausstachen. Die 2 Grenadiercomp. stehen wie gewöhnlich auf dem Felde at. Weil die Compagnien dieses Regiments so weit auseinander gen, so hat das Regiment keinen Chef: es commandirt eine jede impagnie ein besonderer Mann, der aber an einen andern Officier wiesen ist, der den Oberbefehl hat. Die Compagnien stehen auf m Regenstein, Peiß, Mors, Custrin, Tempelburg, Spandow, art Preussen in Stettin, und Reppen im sternbergischen.

### 97, 100. Landregimenter.

Schon ber hochselige Konig Friedrich Bilhelm hatte bie Eimis tung getroffen, daß zur Zeit der Revue einige 1000 Mann vom Lande in ber Hauptstadtzusammen famen, barin exercirt wur ben und nebst einigen Garnisonsvollkern die Bachen verseben mp ften, zu Kriegezeiten aber mit zur Landesbefension gebraucht wer ben fonten. Dergleichen find nun vier , ale:

#### Bu Berlin.

1) Obrift von Blandenfee.

2) Generalmajor Carl Fried. Cran, ft. den 7ten Gept. 1747.

3) Obrist Friedrich Wilhelm von Luderin.

Bu Konigsberg in Preuffen. Chef. Barth. Friedrich von Zulfen.

#### Bu Magdeburg.

- Chefs. 1) Obrifter von Berg.
  - 2) Obrift Bernh. Friedr v. Ahlimb, ft. ben 6 Jan. 1757.
  - 3) Obrift Johann Christoph von Wegner.

#### Bu Stettin.

- 1) Obrist von Thermo, starb 1750.
- 2) Obrist Julius von Bahlbun, starb 1752.
- 3) Obrist Johann Gottfried von Stockhausen.

#### 101. Die königlichen Cadets zu Berlin.

chon Friedrich der erste hatte zu Magdeburg, Colberg und Bere lin Cadettenschulen anlegen lassen. Der hochselige König zog fiche zu Beglin zusammen, wo der junge Abel auf königliche Koffen nicht nur in Wissenschaften, sondern auch in allen zur Krieges kunft gehörigen Sachen unterrichtet wird und die Pflanzschule guster Officiers ausmachet.

Es giebt noch 6 Grenabierbataillons, die auch ju Friedenszeiten gets bepfammen bleiben.

I. Das zu Treuenbrigen und Belif.

Chef. 1) 1740. Major von Bila.

2) 1749. Maj. Benn. Aler. v. Kahlden, ft. d. 23. Oct. 1758.

3) 1757. Obrift von Wangenheim.

#### II. Das zu Magdeburg.

Chef. 1) 1744. Obr. Rub. Aug. von Ingersleben.

2) 1757. Major Johann Sciedr, von Benedendorf.

III. Das ju Magbeburg.

Chef. 1) 1744. Obriftl. von Gemmingen, ft. 1757.

2) 1757. Major Casp. Rud. von Unruh.

IV. Das zu Ronigsberg in Preussen.

Chef. 1) 1745. Major Rud. Aug. von Batt.

2) 1753. Major Benrich August von der Beyde.

3) 1755. Obrist Matth. Ludwig von Lossow.

V. Das zu Großglogau.

Chef. 1) 1753. Obrist von Rathen.

VI. Das zu Brieg.

Chef. 1) 1753. von Plog, st. 1757.

2) 1757. Bans Albrecht von Robr.

102 U. 103.

304 Feldjäger zu Fuß und zu Pferde.

## 102. und 103. Die königlichen Feldigiger zu Fuß und zu Bferde.

Diese find Corps von ausgelernten Schügen, welche unter dem jetigen Könige errichtet und im Felde gebraucht, nachher aber mit einträglichen Forstbedienungen versehen werden. Sonderlich werden die Feldsäger zu Pferde als Couriers gebraucht. Die zu Pferde sind 1740 errichtet, bestehen aus 4 Compagnien die 4 Mitmets ster commandiren, über die der Gen. Maj. Frant Christoph von Berersnow die Aussicht hat. Die zu Fuß sind auch 174 gestistetund nach und nach start vermehrt. Der Obriste Wilhelm Lüdwig von Aweiden besehliget sie.

#### 104. Das königliche Invalidencorps zu Berlin.

Der seige König erbauete im Jahr 1743 mit königlichen Kosten in Berlin ein prächtiges Invalidenhaus mit der Ausschrift: Lacso at inuico militi, und sette zur Unterhaltung derer darin besindlichen Officiers, Unterofficiers und Gemeinen anschnliche Sums men aus, seit welcher Zeit die Invaliden aller Regimenter, die nicht auf andere Art durch Bedienungen, zu welchen sie geschickt sind, versorgt werden können, daselbst verpsiegt werden. Es ward 1748 fertig, und kamen 3 Comp. sede 200 Mann stark, hinein.

Obrist Adam Senrich von Seiliesch.

. Neue Feldregimenter zu Fuß.

Diena unter dem Königöstein eingeschlossen in dem Lagerbey Pirna unter dem Königöstein eingeschlossen gewesen, und sich den 15ten October endlich ergeben muste, so wurden einige Regis menter davon beybehalten und die übrigen untergesteckt. Die erzsteren wurden völlig alls Sachsen volzählig gemacht und auf prüssischen Auß gesetzt. Es sind aber nachher einige dieser Regimenter wieder eingegangen, und unter andere Regimenter versteckt, uch bey denen, die stehen geblieben, ist einige Mannschaft ausgehoben und an andere Regimenter abgegeben, deren Stelle aber mit abzeigebenen Leuten anderer Regimenter ersetzt. Es sind folgende Regimenter 1756 preußische geworden.

- 1. Prinz Kavier erhielt Prinz Friedrich Carl Ferdinand von Braunschweig Bevern.
- 2. Nochow erhielt der Gen. Maj. Leop. Sr. Ludw. v. Wierersheim.
- 3. Garbe enhielt ber Gen. Maj. Bernd Sigm. von Blandenfee, und nach beffen Tobe ber Gen. UT. Georg Friedr. v. Oldenburg.
- 4. Pr. Carl Maxim. erhielt Pring Friede. Wilh. von Preuffen.
- 5. Mindwiß befam der Gen. M. Christoph Berman v. Manstein.
- 6. Bruhl erhielt der Gen. Maj Fried. Bacon von Wylich.
- 7. Pr. Friedr. August bekam der Gen. Maj. Johann Bernhard von Löhn, nach dessen Berabschiedung der Gen. Maj. Sam. 2001ph v Balckreuch, nach dessen Berabschiedung obiger Gen. Maj von Wieterscheim, nach dessen Verabschiedung der Gen. Maj. Friedr Magnus von Sorn.
- 8. Sachsen: Gotha ward dem Gen. Maj. Wilh. v. Saldern, und nach dessen Tode dem Gen. Maj. Frang Ernst v. Plotho gegeben.
- 9. Lubomirsti erhielt der Gen. Maj. Friedrich von Bauffen.
- 10. Pr. Clemens befam der Gen. Maj, Ernst Bogisl. Friedr. Gr. von Flemming.

## Reue Husarenregimenter.

Drinzen Lenrichs v. Preusen ein neues Dusarenregiment web wes schwarz mit gruner Douplirung hat, errichtet worden, und das seit der Zeit der jetige Obriste von Belling commandiret, wozu der Luß von andern Husaren; und Freyregimentern abgegeben worden; sondern es hat auch der Furst Lubomirsti in Polen ein ganz Husarenregiment angeworden und ist damit in königliche Dienste gestreten. Bielleicht sind noch mehrere, als zum Beyspiel die Kamu merhusaren, in der Wart und Pommern errichtet.

#### Mene Frenregimenter.

Segen die diterreichische irregulaire Infanterie find feit Anfang bieses Rrieges nach und nach verschiedene Brepregimenter ju Fuß errichtet, die sehr gute Dienste thun. die bekantesten sub,

- 1. Mayr, jest Collignon.
- 2. Kalben, jest Salomo.
- 3. Angenelli.
- 4. le XToble.
- 3. Chaffignen, jest Monjou.
- 6. Wunsch.
- 7. Rapin, jest Luderig
- 8. Boerdt.
- 9. du Verget.
- 10. Wussow.
- 11. Trembach.

Not. Bon allen denen neuen Regimentern werden wir Gelegenheit haben, ein andermal mehr zu fagen.

# **ૡ૽ૺ૱ૡ૽ૺ૱૽૽ૡ૽ૺ૱૽**ૡ૽ૺ૱ૡ૽૱

## Erftes Register,

worin die Namen der jestigen Chefs der preußischen Regimenter enthalten sind. Es bedeutet B. Bataillon Grenadier, C. Curaßiers, D. Dragoner, G. Garni ons, H. Husaren, J. Infanterie, L. Landregiment; die erste Zahl, die Nummer des Regiments; die zwente aber, die Seite bieses Theils.

| Of .             | No.Seite    |            |                         | •         |          | No.Seite         |       |
|------------------|-------------|------------|-------------------------|-----------|----------|------------------|-------|
| Unhalt:Bernb.    | 3           | . 3        | 208                     | Blande    | nfeė.    | <b>G.</b> 9      | 3 298 |
| s & Dessau,      |             |            | iş 227                  |           |          | <b>&amp;.</b> 9: | 2 287 |
| •                |             |            | Brandenb. Marggraf Carl |           |          |                  |       |
| Artillerie       | 3.          | 49         | <sup>25</sup> 4         |           | •        | J. 19            | 224   |
| Afchersleben     | E.          | 55         | 260                     | s •       |          | g Friedi         |       |
| <b>B</b> andemer | €.          | 61         | 266                     |           | ,        | , Henr.<br>I. 42 |       |
| <b>Bayrenth</b>  | D.          | 68         | 273                     | <br>Braun |          | J. 37            | 242   |
| Belling          | <i>\$</i> . | <b>3</b> . | 397                     | Braunsch  | w. Wolf. |                  |       |
| Bevern           | <b>J</b> .  | 7          | 213                     |           |          | Ĵ• 5             | 210   |
| Beneckendorf     | <b>B.</b>   | 7          | 303                     | <i>\$</i> | s s      | Frank<br>I- 39   | 244   |
|                  |             |            |                         |           |          |                  |       |

#### Erfies Stageffer.

| Mr. Es<br>Branchin Beren, Ang. Mil<br>3-7 | Ĺ.          | Buthinull ang Bu    | Macate<br>amagina.<br>J. 5 20 |
|-------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|
| s s s Cad 3. s g                          | <b>:6</b>   | Find                | <b>3.</b> = 7                 |
| Brass E 99                                | <b>264</b>  | Fine a Fine and in  | 2 73 74                       |
| Breken 3. 44 :                            | 49          | Stemming            | 3. s ps                       |
| <b>Sition</b> 3. 46                       | 251         | Formabe             | 3- 23 zi                      |
| 2.68                                      | 273         | Fouquee             | 3 B A                         |
| <b>C</b> abets 3. 101                     | 303         | Frant v. Scannife   | <b>13.39 24</b>               |
| Cantis J. 2 1                             | 107         | Friedrich, Marggr.  | r. Stand.<br>E. 53 266        |
| Carl, Marggr. v. Brandenb.                | 22 <b>4</b> | Friedr. Eugen von I | Bürtemb.<br>D. 75 <b>26</b> 0 |
| Czetteriß D. 67                           | 272         | Freyregimenter      | J. : 34                       |
|                                           |             | <b>S</b> ablenş     |                               |
| Durede 3. 50                              | 255         | Garde zu Fuß        | J. 15 220                     |
| Ferdinand von Preussen 3. 34              |             |                     |                               |
| •                                         |             |                     | (अहम                          |

## Erstes Register.

| Sens d'Armes      | Mo. Teite<br>E. 60 265     |                        | No.Seite<br>J. 21 226 |
|-------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| Georg, H. von H   | olft. Gottorp<br>D. 72 277 | <i>;</i> ;             | <b>2.</b> : 302       |
| Gersborf          | \$. 82 287                 | <b>S</b> åget          | J. 103 304            |
| Solve             | J. 24 229                  | Invaliden              | 3. 104 305            |
| Srabon .          | I. 47 252                  | Jhenplih               | J. 13 218             |
| <b>Srolmann</b>   | <b>S.</b> 86 292           | Junden                 | <b>S.</b> 87 292      |
| Dauß              | J. 1 306                   | Raldreuth              | S. 95 300             |
| Henrich, Prinz v. | Preussen<br>I. 35 240      | Kalcfftein             | J. 25 23 <b>e</b>     |
| s s Marggr. v     | Strong                     | Rapler '               | E. 60 265             |
| , , wante         | J. 42 247                  | Kleist                 | <b>3.</b> 4 209       |
| Peffensaffel      | J. 45 250                  | Knobloch               | 3. 29 234             |
| Hofmann           | 3. 44 249                  | Areuhen.               | J. 28 233             |
| Solftein Gottorp  | D. 72 277                  | Rrodow                 | D. 65 270             |
| Holymann          | 3. 49 254                  | <b>L</b> andregimenter | Ot or cos             |
| Horn              | E. 57 262                  | -unvergunemet          | e. y/ 302 .           |
| •                 | J. : 306                   | Langen                 | S. 90 295             |
| · , •             | J J.                       | u 4                    | Lattorf               |

304 Feldjäger zu Fuß und zu Pferde.

#### 102. und 103. Die königlichen Feldjäger zu Fuß und zu Bferde.

iches sind Corps von ausgelernten Schüben, welche unter dem jehigen Könige errichtet und im Felde gebraucht, nachher aber mit einträglichen Forstbedienungen versehen werden. Sonderlich werden die Feldiäger zu Pferde als Couriers gebraucht. Die zu Pferde sind 1740 errichtet, bestehen aus 4 Compagnien die 4 Ritmitster commandiren, über die der Gen. Maj. Frank Christoph von Berersnow die Aussicht hat. Die zu Fuß sind auch 174 gestistet und nach und nach start vermehrt. Der Obriste Wilhelm Ludwig von Aweiden besehliget sie.

#### 104. Das königliche Invalidencorps zu Berlin.

Der jetzige Konig erbauete im Jahr 1743 mit königlichen Kosten in Berlin ein prächtiges Invalidenhaus mit der Ausschrift: Lacso at inuico militi, und setze zur Unterhaltung derer darin sefindlichen Officiers, Unterofficiers und Gemeinen anschnliche Summen aus, seit welcher Zeit die Invaliden aller Regimenter, die nicht auf andere Art durch Bedienungen, zu welchen sie geschickt sind, versorgt werden können, daselbst verpflegt werden. Es ward 1748 sertig, und kamen 3 Comp. jede 200 Mann stark, hinein.

Obrift Moam Benrich von Seilitsch.

. Neue Feldregimenter zu Fuß.

Die lachstiche Armee von der preußischen in dem Lager ben Pirna unter dem Königsstein eingeschlossen gewesen, und sich den 15ten October endlich ergeben muste, so wurden einige Regis menter davon beydehalten und die übrigen untergesteckt. Die ersteren wurden völlig aus Sachsen volzählig gemacht und auf preußischen Tuß gesetzt. Es sind aber nachher einige dieser Regimenner wieder eingegangen, und unter andere Regimenter versteckt, auch bey denen, die stehen zehlieben, ist einige Mannschaft ausgehoben und an andere Regimenter abgegeben, deren Stelle aber mit abgegebenen Leuten anderer Regimenter ersetzt. Es sind solgende Regimenter 1756 preußische geworden.

- 1. Prinz Xavier ethielt Prinz Friedrich Carl Ferdinand von Braunschweig Bevern.
- 2. Rochow erhielt der Ben. Maj. Leop. Fr. Ludw. v. Wierersheim.
- 3. Garbe erhielt der Gen. Maj. Bernd Sigm. von Blandenfte, und nach beffen Tode der Gen. M. Georg Friedr. v. Oldenburg.
- 4. Pr. Carl Maxim. erhielt Prinz Friede. Wilh. von Preussen.
- 5. Mindwig befam der Ben. M. Chriftoph Serman v. Manftein.
- 6. Bruhl erhielt ber Gen. Maj Fried. Bacon von Wylich.
- 7. Pr. Friedr. August bekam der Gen. Maj. Johann Bernhard von Lohn, nach dessen Berabschiedung der Gen. Maj. Sam. Molph v Baldreuth, nach dessen Berabschiedung obiger Gen. Maj von Wierersheim, nach dessen Berabschiedung der Gen. Maj. Friedr Magnus von Zorn.
- 8. Sachsen: Gotha ward dem Gen. Maj. Wilh. v. Saldern, und nach deffen Tode dem Gen. Maj. Frang Ernft v. Plotho gegeben,
- 9. Lubomirsti erhielt der Gen. Maj. Friedrich von Saussen.
- 10. Pr. Clemens befam der Gen. Maj, Ernst Bogisl. Friedr. Gr. von Flemming.

  Teue

#### Reue Husarenregimenter.

Im Jahr 1758 ist nicht nur zu halberstadt unter Direction des Prinzen henrichs v. Preusen ein neues husarenregiment wels ches schwarz mit grüner Douplirung hat, errichtet worden, und das seit der Zeit der jetige Obriste von Belling commandiret, wozu der Zuß von andern husaren; und Freyregimentern abgegeben worden; sondern es hat auch der Fürst Ludomirsti in Polen ein ganz husarenregiment angeworden und ist damit in königliche Dienste gestreten. Bielleicht sind noch mehrere, als zum Beyspiel die Kams merhusaren, in der Mark und Pommern errichtet.

. Neue Feldregimenter " fer.

21 le 1756 die sachsische Armee von der premerie find feit Unfang wene Fregregimenter # den isten October endlich ergeben m .. bie befanteften find, menter daron beybehalten und die i steren wurden vollig alis Cachen fchen Bug gefett. Es find aber wieder eingegangen, und unt ben benen, die ftehen geblief und an andere Regimente gebenen Leuten anderer ? menter 1756 preußische

- 1. Pring Zavler e Braunschwei
- . State of Monjou. 2. Rochow ethi
- 3. Garbe e' und nac
- 4. Pr.
- 5. Mi
- 7.

6. 5

ş. da Litger.

s. elevide.

. Sipin, jest Lideritz

ra. Wussow.

11. Trembach.

Not gen allen denen neuen Regimentern werden wir Gelegenheit haben, ein andermal mehr zu jagen.



#### .s Register,

n der jestigen Chefs der preußischen galten sind. Es bedeutet B. Vataillon ... Euraßiers, D. Dragoner, G. Garnions, 11, J. Infanterie, L. Landregiment; die erste, die Nummer des Regiments; die zwente aber, die Seite dieses Theils.

|          | No.C              | Seite | ,          |       |      | No.C                   | Seite                                 |
|----------|-------------------|-------|------------|-------|------|------------------------|---------------------------------------|
| t:Bernb. |                   |       | Blanden    | feė.  |      | <b>G.</b> 93           |                                       |
| Dessau,  | F. Moriș<br>I. 22 |       |            |       |      | <b>©.</b> 92           | <sup>287</sup>                        |
| e.       | 3. 49             | 254   | Branden    | 6. Ma | rgg  | raf Carl<br>I. 19.     |                                       |
|          |                   | •     |            | ,     | į,   |                        |                                       |
| :ben     | E. 55             | 2,60  | s +        | 1 8   | ٠ ٤  | Friedr.<br>E. 55       | 260                                   |
| emer     | <b>E.</b> 61      | 266   |            | \$    | \$   | Henr.                  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 5        | D. 68             | 273   | Braun      | ٠.    |      | ર્ગે. 4²<br>ર્ગે. 37   |                                       |
|          | D. 1              | 397   | Braunsch   | w. W  | olf. |                        |                                       |
|          | J. 7              | 213   |            |       |      | <b>⋽.</b> 5            | 210                                   |
| ndorf    | B. :              | 303   | <i>s s</i> | \$    | \$   | Fran <b>y</b><br>I. 39 | 244                                   |
|          |                   |       | ,          |       |      |                        |                                       |

U, 3

Braun:

#### Neue Frenregimenter.

Segen die ofterreichische irregulaire Infanterie find feit Anfang biefes Rrieges nach und nach verschiedene Frepregimenter pur guf errichtet, die fehr gute Dienste thun. Die bekanteften find,

- 1. Mayr, jest Collignon.
- 2. Kalben, jest Salomo.
- 3. Angenelli.
- 4. le XToble.
- 3. Chaffignen, jest Monjou.
- 6. Wunsch.
- 7. Rapin, jest Luderig
- 8. Boerdt.
- 9. du Verger.
- 10. Wussow.
- 11. Trembach.

Not. Bon allen denen neuen Regimentern werben wir Gelegenheit haben, ein andermal mehr zu fagen.



in die Namen der jestigen Chefs der preußischen imenter enthalten sind. Es bedeutet B. Bataillon nadier, C. Curasiiers, D. Dragoner, G. Garnions, Dusaren, J. Infanterie, L. Landregiment; die erste abl, die Nummer des Regiments; die zwente aber, die Seite bieses Theils.

| 6 a 1 6 02 a mar 6 |                |            | Seite           | Ottom Houses                            | No.Sette                     |
|--------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| yaitszerno.        | <del>ئ</del> . | 3          | .208            | Blanckensek.                            | <b>G.</b> 93 298             |
| s: Dessau,         |                |            | 227             |                                         | S. 92 287                    |
| lerie              | <b>3</b> .     | <b>4</b> 9 | <sup>25</sup> 4 | Brandenb. Mai                           | rggraf Carl ()<br>I. 19 224  |
| rsleben            | €.             | 55         | 260             | · * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | Friedr. 260                  |
| andemer            | €.             | 61         | 266             |                                         | , Henr.<br>I. 42 247         |
| euth               | D.             | 68         | 273             | Braun                                   | J. 37 242                    |
| ng                 | <b>Б</b> .     | <b>.</b> . | 397             | Braunschw. Wo                           |                              |
| rn                 | J.             | 7          | 213             | •                                       | J. 5 210                     |
| ctendorf           | <b>B.</b>      | ;          | 303             |                                         | s Fran <b>s</b><br>I. 39 244 |
|                    | •              | •          | •               | u s                                     | - Braun:                     |

| <b>Braunkhw.</b> Bevern, | No.S<br>Aug.Wi   |             | Ferdinand von Bra   |                 | Seite .        |
|--------------------------|------------------|-------------|---------------------|-----------------|----------------|
| , , ,                    | 3. 7             |             |                     | 3. 5            |                |
| s s 's Car               | (3. )            | 306         | Find                | J. 12           | 217            |
| Bredow .                 | E. 59            | 264         | Find v. Fintenfein  | D. 73           | 278            |
| Bredow :                 | Ĵ· 44            | 249         | Flemming            | <b>3.</b> ½     | 306            |
| Bulow                    | 3. 46            | 25 <b>T</b> | Forçade             | <b>3.</b> 23    | 228            |
| 3 8                      | <b>D.</b> 68     | 273         | Londnes             | <b>3.</b> 33    | 238            |
| <b>C</b> abets           | <b>J.</b> 101    | 303         | Frank v. Braunschm  | <b>-3.</b> 39   | <del>244</del> |
| Canis                    | Ž. 2,            | 207         | Friedrich, Marggr.  | r. Bro<br>C. 53 | nd.<br>· 26ø   |
| Carl, Marggr. v.         | Branden<br>J. 19 | б.<br>224   | Friedr. Eugen von A | Burten<br>D. 79 | 16.<br>280     |
| Czetteriğ                | D. 67            | 272         | Freyregimenter      | J. ;            | 301            |
| Dohna                    | J. 16            | 22I         | <b>S</b> ablent     | 3. 40           | 245            |
| Durecke                  | 3. 50            | 255         | Garde zu Fuß        | J. 15           | ; 220          |
| Ferdinand von T          | reussen<br>I. 34 |             | s du Corps          | <b>C.</b> 6     | -              |
|                          |                  |             |                     |                 | Gens           |

|                     | Mo.                       | <b>Seite</b> | •                      | No.              | Seite        |
|---------------------|---------------------------|--------------|------------------------|------------------|--------------|
| Gens d'Armes.       |                           |              | Hillen                 | J. 21            |              |
| Georg, H. von He    | /<br>olft. Gotto<br>D. 72 | rp<br>.277   | <i>s s</i>             | ٤. ۽             | 302          |
| Gersborf            | ණී. 82                    | 287          | Såger                  | J. 102           | 304          |
| Solge               | J. 24                     | 229          | Invaliden              | 3. 104           | 305          |
| Statem ·            | <b>3.</b> 47              | 252          | Iğenpliğ               | J. 13            | 218          |
| Grolmann            | <b>©.</b> 86              | 291          | Junden                 | <b>&amp;.</b> 87 | 292          |
| Dauß                | 3. ;                      | 306          | Ralatreuth             | <b>S.</b> 95     | 300          |
| Henrich, Prinz v.   | •                         | 240          | Kalckstein :           | J. 25            | 230.         |
| ,*                  |                           |              | Rapler '               | <b>E.</b> 60     | .26 <b>ỷ</b> |
| s s Marggr. v       | . Brand.<br>J. 42         | 247          | Kleist                 | <b>3.</b> 4      | 209          |
| <b>Peffencassel</b> | J. 45                     | 250          | Rnoblody               | J. 29            | 23 <b>4</b>  |
| Pofmann .           | J. 44                     | 249          | Rreußen.               | J. 28            | 233          |
| Solftein Gottorp    | D. 72                     | 277 -        | Rroctor                | D. 65            | 270          |
| Holkmann            | 3. 49                     | 254          | <b>L</b> andregimenter | <b>&amp;.</b> 97 | 302          |
| Horn                | E. 57                     | 262          | •                      | ••               | ,            |
| •                   | 3. :                      | 306          | Langen                 | <b>G.</b> 90     | 295          |
| * ,*,               | ٠, ,                      | 300          | u 4                    | La               | ttorf        |

| <b>E</b> attorf      | Mo.Seite<br>J. 1 206 Mofel   | <b>No.</b> Seite<br>I. 10 215 |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                      | <b>G.</b> 89 294 Münchow     | <b>J.</b> 36 241              |
| Lehwald '            | 3. 14 219 <b>R</b> euwiedt   | J. 41 46                      |
| L'entulus            | E. 53 258<br>Normann         | D. 64. 269                    |
| Lestwig              | J. 31 236                    |                               |
| Lindstäde            | I. 27 232 Pionniers          | J. 50 -255                    |
| Losson               | B. : 303 Platen, alt         | D. 72 276                     |
| Lubomirsti           | <b>.</b> 307 jung            | D. 74 279                     |
| Lüberig              | B. : 303 Plettenberg         | D. 70 75                      |
| M alachemsfi         | Plotho<br>K. 83 258 -        | J. 1 306                      |
|                      | Preusen, Pr. F               | rictr. Wilh.                  |
| Mantenfel            | J. 17 223                    | J. 18 23                      |
| : :                  | G. 94 :99 , , , , , , &. g.: | ichr. Henr.Carl<br>E. 52 27   |
| ÜLML                 | 20.68 77 : : Ferbin.         | Prin; ven                     |
| Minister 19          | 2. 86 271                    | .3. 35 ¥°                     |
| 21/1/1124            | : Crarid                     | Pring ven                     |
| <i>ન કર કર કર કર</i> | V 4 11:                      | 3. 34 39                      |
| 4:1ms. 11 4:11/16    | J. 2: 3- Vallemant           | 3- 9 214                      |
|                      |                              |                               |

|            | Mo.Seite             | •                 | No. Seite        |
|------------|----------------------|-------------------|------------------|
| nmer       | \$. 79 284           | Stockhausen.      | £. : 302         |
| •          | <b>&amp;.</b> 84 289 | Stutterheim, alt  |                  |
|            |                      | s s jung          | •                |
| iabt       | ♥. 91 296            | Sydow, alt        | G. 85 290        |
|            | J. 8 213             | s jung            | S. 88 293        |
|            | <b>₩</b>             | Szeckely          | \$. 76 281       |
| ђе         | <b>25.</b> 3 303     | Erestoro          | J. 32 237        |
| tiff       | J. 11 216            | <b>B</b> afold    | €. 56 26t        |
| ņ          | J. 6 211             | Unruh             | <b>V.</b> : 303  |
|            |                      | Wackenite         | <b>C.</b> 63 268 |
| <b>)</b>   | \$. 80 285           | Wangenheim        | B. : 303         |
|            | ·                    | Wedel             | 3. 26 231        |
| almuth     | J. 48 253            | Wegner            | E. 1 302         |
| ibberndorf | · E. 51 256          |                   | \$. 81 286       |
|            | -                    | Würtemberg, alt   | D. 75 280        |
| 1ettau     | E. 54 255            | ) s s ju          | ng J. 46 251     |
| rlemmer    | D. 69 274            | Wylich            | 3. 1 306         |
| diğ        | €. 58 26             | 3 <b>S</b> astrow | J. 38 . 243      |
| en         | €, 62 26             | 7 Ziethen         | \$. 77 283       |
| -          |                      | u 5               | Zwey             |

#### Zwentes Register berer vorkommenden Personen.

| 5           | H                    |        | <b>21.</b> , |        |             |            | eaur  |       |      |         |        | 15    |
|-------------|----------------------|--------|--------------|--------|-------------|------------|-------|-------|------|---------|--------|-------|
| ٦           |                      | faas   |              |        | 147         |            | echel |       | _    |         | 209    | . 210 |
|             | Chlema               |        | •            |        | <b>2</b> 69 |            | ecter |       |      |         |        | 146   |
|             | Chlimb               | •      |              | ,      | 302         |            | egue  | lin   |      |         |        | 31    |
| _           | llbe                 |        |              |        | 262         |            | ehr   |       |      |         |        | 148   |
| _           | lmmer                | islehe | n            |        | 115         |            | ellin |       |      |         |        | . 219 |
|             | lmstel               | •      |              |        | 213         | _          | elow  |       | _    |         |        | 258   |
| -           | Inclam               |        |              |        | 83          |            | ened  |       |      | 14      | 7- 28  |       |
|             | ngenel               |        | _            |        | 308         | -          | enna  | vair  | ŧ    |         | . •    | 266   |
| X           | nhalts               |        |              |        | 208         | _          | erg   |       |      |         | 83     | . 302 |
| 8           | 3 . 2                | Deffa  | u, First I   |        | 215         |            | ergei |       |      |         | •      | 7     |
| *           | *                    |        | : Eugen      | 261.   |             |            | lebar |       |      | •       |        | 146   |
| •           |                      |        | _            | 276.   |             |            | eher  |       |      |         |        | 280   |
| 3           | \$                   | \$     | , 0          |        | 208         | _          | Herb  |       | ,    |         | •      | 288   |
| 3           | , 3                  | 1      | Joh. E       |        |             |            | Bing  | ,     | •    | •       | 149    | 272   |
|             |                      |        | • •          |        | 256         | -          | tner  |       |      |         |        | 147   |
| ;           | ;                    | :      |              |        |             |            | and   |       |      | _       |        | 147   |
| ;           | :                    | ,      | 41.4         | •      |             | श्चा       | ance  |       |      | 36. 147 |        |       |
|             |                      |        |              | 208.   |             |            |       |       |      | 0. 298. |        |       |
| \$          | *                    |        |              |        |             |            | ume   |       |      | 147     | . 148. | -     |
| ;           | *                    | 3      | ,            |        |             |            | denf  |       | n    |         |        | 116   |
|             | _                    |        |              | 265. 2 |             |            | rstel |       |      |         |        | 225   |
| \$          | •                    |        | Anton Gi     |        |             |            |       |       |      | 7.149.2 |        |       |
| \$          |                      | :      | Christian    | -      | _           | Øø         | ræ    | 31.   | 47•  | 63. 80  | -      | •     |
|             | cbaud                |        |              |        | 238,        |            | _     | •.    |      | _       | 227.   |       |
|             | mim                  | _      | •            | 146. 2 |             |            | rnsti | idt . | 9    | 94. 136 | 225    | . 264 |
|             | chersle              |        | 9•           | 257. 2 |             | <b>B</b> 0 | •••   |       |      |         |        | 294   |
| a           | <i><b>Teburg</b></i> |        |              |        | 232         |            | ßhei  | m     |      |         |        | 212   |
| Aı          |                      |        |              |        | 214         |            | and   |       | 14   | 7. 217. |        |       |
|             | ianu <b>s</b>        |        |              |        | 47          |            | ande  |       |      |         | 243.   | •     |
| Ur          | veiden               |        | •            | . 3    | 04          |            | ande  |       |      |         |        | 269   |
| _           |                      |        | <b>3</b> 5.  | _      |             | :          | ;     | Bai   |      |         | 263.   | 273   |
|             | andem                | er :   | 147. 148.    |        | 66          | ;          | :     | Wear  | rggr | . Albr. |        |       |
|             | arby                 |        |              |        | 05          |            |       |       |      | æ       | 76.    | 224   |
|             |                      | en 6   | 2.63.80.14   |        |             | ;          | •     | 3     | *    | Carl:   | aem.   | 210   |
|             | arfuß                |        | 147.         | 206. 2 |             | *          | ;     | ;     | ;    |         | Albre  |       |
|             | artsch.              |        |              |        | 05          | _          |       |       |      |         | . 224. |       |
| <b>X</b> 50 | eaufort              | 5      |              | 237. 2 | 53          | :          | ;     | \$    | :    | Carl'   |        |       |
|             |                      |        |              |        |             |            |       |       |      |         | KÖL    | ans   |

#### Zwentes Register.

| Bro | ındenb.                 | M           | arggr <b>. C</b> l  | ristia  | n     | Eurland,  | Pr    | Alex.      | 58. 22 <del>5</del>   |
|-----|-------------------------|-------------|---------------------|---------|-------|-----------|-------|------------|-----------------------|
|     | udwig                   |             | •                   |         | 212   | \$ \$     | \$    | Ferd.      | 58. 215               |
| ş . | 3                       | ;           | Friedr.             | With.   | 260   | Ezeculi   |       |            | 281                   |
| ;   | \$                      | 4           | Benr. &             | riebr.  | 217.  | _         |       | Ð.         |                       |
|     |                         |             |                     |         | 247   | Dachreber | 1     | •-         | 216                   |
| \$  | \$                      | 3           | Philip              | Wilh    |       | Dalleur   |       |            | 83                    |
| •   | •                       |             |                     | 254.    |       | Dechow    |       |            | 151                   |
| Bro | ายท                     |             |                     | - ) 1.  | 243   | Dequede   |       | 41.        | 42. 146. 148          |
|     |                         | <b>.</b> Ω5 | evern,              | Yua. S  |       | Derschau  |       | •          | 21. 223. 252          |
|     | elm un                  |             |                     | 212.    |       | Dewiß     |       |            | 258. 263. <b>2</b> 81 |
| , , |                         |             | fenb. Alb           |         |       | Diesfau   |       |            | <sup>2</sup> 54       |
| 8   | \$                      | 5           | Ferd                |         | 210.  | Doctum    |       | 4          | 75. 276. 281          |
|     | •                       |             | 0                   | 244.    |       | Donhof    |       |            | 07. 218. 226          |
| •   | 4                       | 4           | Frai                | • • •   | 244   |           | 140.  |            | .231.271.272          |
| Str | aufen                   | ٠           | 0***                |         | 147   | Dohna     |       |            | 7. 209. 221.          |
|     | eberlow                 |             |                     |         | 147   | ~~,       |       |            | 243. 249. 25 <b>9</b> |
|     |                         | -           | . 121.140           | S. 148. |       | Dolgoruc  |       |            | 160                   |
|     |                         |             | 3. 256. 258         |         |       | Donnep    | ••    |            | 83                    |
| -   |                         |             | ,. <b>-</b> joe - j |         | 395   | Dorthau   | ien.  |            | 147                   |
| Dr  | ion                     |             |                     | 200     | 259   | Dollom S  | Friel | r. Mill    | . und andere          |
|     | unifore                 | e#i         |                     | 162.    | 28I   | ~ollard)  | ,     |            | 52. 236. 250          |
|     | uquema                  |             |                     | 214.    |       | Driesen   |       |            | 262                   |
|     | iddenbri                |             | Qa                  | . 136.  |       | Drosfon   | dfn   |            | 148                   |
|     | low                     | <b>766</b>  | 0*                  |         | 273   | Ducker    | 019   |            | 60                    |
|     | isson                   |             |                     | •)**    | 214   | Durecte   |       |            | 255                   |
|     | ntsch                   |             |                     |         | 147   | Dyhrn     |       |            |                       |
|     | rghagei                 | •           |                     |         | 158   | ~99111    |       | Œ.         | 171                   |
| Du  |                         | •           |                     |         | 214   | Eberhard  |       | ~,         | - 4 =                 |
|     | itler                   |             |                     | 02      | 146   | Eberstein |       |            | 147                   |
| By  |                         |             |                     |         | . 303 | Egel      | •     |            | 9 <b>4</b><br>263     |
| æ,  | 7146                    |             | Œ.                  | 140     | . 505 | Cicfstádt |       |            | 83                    |
| 6.  | lenberg                 |             | •                   |         | 146   | Einsiedel |       |            | 03<br>211             |
|     | mma <b>s</b>            |             |                     | 70      | 242   | Ellert    |       |            |                       |
|     | nib                     |             | •                   | · 207   |       | Erlach    |       |            | 147<br>115            |
|     | nst <b>ein</b> ´        |             | •3                  | . 207   | 264   | Criminy   |       | <b>5</b> . | 110                   |
| Ea  |                         |             |                     | 211.    | •     | Reilitsch |       | o.         | 747 004               |
|     | oc<br>aßignot           |             |                     | 211,    | 308   | Felitow   |       |            | 147. 305              |
| Ey  | llignon                 | •           |                     |         | 302   | Finck     |       | 64.        | 146. 147. 217         |
|     | mignon<br>rnau <b>b</b> |             |                     |         | 218   |           | ı Fir | efenitoi   | n 211,219.278         |
| E0  |                         |             |                     |         | 274   |           | . 0   | ******     | 220                   |
| Er  |                         |             | ,                   |         | 303   | ٠.        | 10    | Q2. #      | 06. 207. 306          |
| Et  |                         |             |                     |         | 23I   | Forgel    | •3    | 03. 2      | 208 207. 308          |
|     | •                       |             |                     |         | 185   | Forcabe   |       |            | -                     |
| سوا | ipner                   |             |                     |         | *0)   | Ortimoe   |       |            | 147. 228<br>Fotes     |

## Zwentes Register.

|               |                        | , .                               |
|---------------|------------------------|-----------------------------------|
| Forestier     | 146                    | Hautcharmon 163. 168. 238         |
| Fouquee       | 238                    | Hellermann 291                    |
| France:       | 69. 95                 | Benckel 19. 31                    |
| Franckenbera  | 147                    | herholt 108                       |
| Frederedorf   | 31                     | hethberg 147. 225                 |
| 0             | <b>ர்.</b>             | Beffencaffel, Pr. Friedr. 58. 60. |
| Bablen \$     | 245                    | 69. 215. 250. 253                 |
| Bahlen .      | 256                    | s. : ' : Georg 58. 61.62.         |
| Gaichinski    | 268                    | 215                               |
| Beist .       | 146. 213               | s & Darmst. Ludw. 217             |
| Gemmingen     | 303                    | : : Seorg Wilh. 252               |
| Gerhard       | 146                    | Beuben 58. 214. 215. 231. 303     |
| Gersdorf      | 21. 223. 287           | Dobis 26                          |
| Gesler        | 259                    | Hoerdt 308                        |
| Glasenapp     | 206                    | Hofmann 249                       |
| Glaubig       | 1 209. 291             | Solftein Bed, Berg. Friedr. Will. |
| Gibe          | 206.251                | 216                               |
|               |                        | Out the Contain and               |
| Peris 09. 130 | 5. 143. 210. 220. 229. | s s Sottorp, herz. Georg 277      |
| Soudin        | 265                    | Holkendorf 190                    |
| Sofen         | 147                    | Holkmann 254                      |
|               | 147                    |                                   |
| Grabow        | 252                    | Hoppe 148<br>Horcker 56           |
| Graveniß      | 147. 225. 245          |                                   |
| Grape         | 292                    | Joen 105. 231. 262.306            |
| Grell         | 146                    | Spoipital 289                     |
| Gröben        | 146, 209               | Hoven 82                          |
| Grollmann     | 291                    | Hallen 226. 302                   |
| Grothe        | 9. 257. 265            | Humbert 11. 48. 127               |
| Grumfow       | 32. 146. 222, 259      | Hutten 225                        |
| Grunow        | 82                     | <b>3</b> .                        |
| Guchst.ide    | 117                    | Jaary 105. 295                    |
| Gúi           | 190                    | Jeek 13, 136, 146, 147, 222, 23   |
| •             | <b>3.</b>              | Jona · 254                        |
| L aacte       | 146. 147. 206          | Ingersleben, Joh. Ludw. u. a.     |
| Lackeborn.    | · 258                  | 91. 147. 303                      |
| Lagen .       | 9. 257                 | Ihenplig 218                      |
| Ja allasch    | 287                    | Junken, genant Munfter von        |
| L'ammel .     | 261                    | Mohrenstamm 249. 292              |
| Lappe .       | <b>47. 14</b> 8        | <b>迭.</b>                         |
| Farcte        | 115                    | Kahlden 208.303                   |
| Laubis.       | 148                    | Kaiben 308                        |
| L'audrin 3    | 146                    | Kalbut 82. 158. 302               |
| L'aussen      | 306                    | Ralcfreuth 248. 300. 306          |
|               | •                      | Kala:                             |

#### Zwentes Register.

| Raldftein         | 47. 136. 230                | Langermann                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 276 |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----|
| Kalnein           | 309                         | Laky                      | ,                                     | 160 |
| Ralfor            | . 248                       | Lattorf                   | 147. 206. 214.                        |     |
| Ramecte           | 105. 228                    | Lautenfact                | -1/1                                  | 94  |
| Kannacher         | . 235                       | Lebebur                   |                                       | 148 |
| Rannenberg        | 149. 272                    | Lehmann                   | 147.                                  | •   |
| Rannengieffe      |                             | Lehndorf                  |                                       | 146 |
| Ranity, f. C      |                             | Lehwald                   | 47· 139·                              | 219 |
|                   | 8. 264. 269. 272. 303       | Lentulus                  |                                       | 258 |
| Rapler            | 136. 140. 258. 265          | Lepel                     | 10.                                   | 257 |
| Rerner            | 45                          | Leps                      |                                       | 214 |
| Reul              | 147                         | Legewang                  |                                       | 82  |
| Rinsfy ·          | 178                         | Leftwit                   |                                       | 236 |
| Rleift 82. 8      | 3. 87. 148. 209. 214.       | Lethmat                   |                                       | 263 |
|                   | 219. 231. 232. 281          | Lettow                    |                                       | 147 |
| Klinkgråf         | 108                         | Lewasshef                 |                                       | 160 |
| <b>Aliking</b>    | 105                         | Lilien                    |                                       | 237 |
| Rnefebeck         | 105                         | Lindner                   | `                                     | 7.  |
| Anobelsdorf       | 83. 296                     | Lindståbt                 | <b>8</b> 3•                           | 232 |
| Knobloch, D       | ietr. Ehrh. u. andere       | Linger                    |                                       | 254 |
| _                 | 175 f. 215. 234             | Linfing                   |                                       | 147 |
| Knorr             | . 83                        | Littwiß                   |                                       | 257 |
| Köhler            | 115                         | Lochmann,                 |                                       | 146 |
| Konen             | 220                         | Löben                     | 231.                                  | 296 |
| Ronigseck         | 146                         | Lypu                      |                                       | 306 |
| Rorff             | 147                         | Logau                     | _                                     | 105 |
| Rottwis           | 148                         | gog.                      | 86. 87.                               | 90  |
| Krectwiß          | 83                          | Losson                    |                                       | 303 |
| Rreugen .         | <b>8. 233.</b> 245          | Lottum                    | 220. 203.                             |     |
| Kriele            | 87                          | Loviariere                | • •                                   | 225 |
| Rroctor           | 256. 270                    | Lubinişti                 |                                       | 148 |
| Krocher           | 21. 223. 237. 297           | Luct                      | 147.                                  |     |
| Rropf             | 101 01 94                   | Lüderiğ 1                 | 47. 260. 302.                         | 398 |
| arblige, En       | iftian Siegfr. u. a.        | M14.5.46                  | <b>117</b> .                          | _   |
|                   | 111. 260                    | MacFroth                  |                                       | 285 |
| Krummensee        | 211                         | Maidababati               | 162. 163. 283.                        |     |
| Arusemark         | 211                         | Maltif                    |                                       | 148 |
| Ruhl<br>Simon     | 254                         | Manstein                  |                                       | 306 |
| Kusson<br>Kursell | 9.257                       | Manteufel<br>Marschal von |                                       | 299 |
| Ryon .            | 24?                         |                           |                                       | 280 |
| swybib.           | 121. 137. 267<br><b>g</b> . | ភាពពេលម៉ឺ 10              | 5. 146. 212. 2                        |     |
| Langen            |                             | Masson                    | •                                     | 266 |
| -millett          | 125. 146. 295               | menthan                   | m                                     | 147 |
| • •               |                             |                           | 200                                   | apr |

#### Zweytes Register.

| Deapr         | 308                  |                 | 275             |
|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Meier         | 273                  |                 | 303             |
| Meinecke      | 271                  |                 | 212. 306        |
| Mengede       | 146                  |                 | 206. 24         |
| Merfat        | 147. 254             |                 | 47. 160         |
| Metsch        | 164                  |                 | 146             |
| Meiering      | <b>3</b> 31          |                 | 146. 209. 118   |
| Mohring       | 283                  |                 | 116             |
| Möllendorf    | 264. 274. 278        | Pora            | 116             |
| Midller       | 254                  | Portail         | 261. 267        |
| Monjou        | 308                  | Posabowsky      | 136. 143. 269   |
| Mosel .       | 62. 63. 215. 233     | Preuffen. Pr. 2 |                 |
| Mothe         | 137. 222. 297        | •               | 136. 223. 257   |
| Moulin        | 139. 146. 183. 242   | s s Frie        | dr. Part. Eudw. |
| Munchow       | 146. 233. 241        |                 | 136, 240        |
| Munnich       | 160                  | : : : 2(i       | igust Ferdinand |
| Mütschefal    | 193                  | _               | 85. 136. 239    |
| <b>~</b> ~    | <b>17.</b>           | : : : 8         | riedr. Wilhelm  |
| Massau        | 162. 279             | <b>M</b> 14     | . 306           |
| Matalis       | 290                  | Pripen          | 235             |
| Magmer        | 265. 284             | Pritwis         | 105             |
| Mettelhorst   | 296                  | Promnis         | 258             |
| Meugebauer    | 86                   | Puckler         | 165             |
| Meuwied       | 246                  | Putkammer 10    | 6. 214. 284.289 |
| Noble         | 308                  | Mustia          | 299             |
| Norrmann      | 269                  | Putliß          | 70              |
| A 45 44       | Φ.                   | Øt              |                 |
| Delenis       | 81. 83               | Quaadt          | 214. 296        |
| Bergen, Benn  | ing Ernst u. andere  | Quaft           | . 158           |
| A             | 129 f. 146. 272      | Queiß           | 213             |
| Desterreich   | 81                   | 28              |                 |
| Oldenburg     | 146. 214. 306        | Raders          | ,277            |
| Oppen         | 148                  | Radzivil        | 2 07. 265       |
| Osten         | 105. 148. 254        | Rammel          | 82. 147         |
| da            | p.                   | Rammisch        | 248             |
|               | . 58. 148. 206. 215. | Rapin           | 308             |
|               | 123. 230. 265. 254   | Rappe           | 186             |
| Papstein      | 262                  | Rathe           | 303             |
| Persode       | 238                  | Rathenon        | 146             |
| Petersdorf    | 147                  | Rauter          | .209            |
| Pfuel         | 251                  | Niebentisch     | 216             |
| Piccatel      | 190                  | Rect            | 297             |
| Platen 108. 1 | 58. 269. 276. 277.   | Neder           | 146             |
| •             | 278. 279             | ·               | Reibnig         |

#### Zweytes Register.

| • •         | •                    | @ flumb          |                         |
|-------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| nig         | 83                   |                  | 254                     |
| berg        | 8. 146. 298          |                  | 259                     |
| oro         | 139, 198, 211        |                  | 146. <u>2</u> 81        |
| ben         | 257                  |                  | 105                     |
| ષ્ટ્રી      | 246                  |                  | 229. 291                |
| orf         | 251                  | <b>Odybneidy</b> | 261. 264. 271           |
| oules.      | , 7                  | <b>O</b> dydning | 206. 210. 215. 264      |
| er - c      | 9. 181. 207. 290     | ~                | 225                     |
| 1           | 275                  |                  | er '274                 |
| ler         | 237                  | ⊗d)útte          | 147                     |
| oro         | 136. 193. 263        | Schulenbur       |                         |
| r           | 83. 303              |                  | 273. 290                |
| •           | br. u. a. 187 f. 252 |                  | asp. Ernst und andere   |
| ;           | 147                  | Cu/miqu/ C       | . 73. f. 234            |
|             | 148                  | Shurk            | 254                     |
| nfeld       | ,                    | Schwandes        |                         |
| Ŋ<br>amaa   | 9. 257.              |                  | 229. 238                |
| ange        | 261                  |                  | 13. 19. 146. 218. 229.  |
| enburg      | 25:271               |                  | 36. 237. 251. 270. 273  |
| d)          | <sup>2</sup> 85      | Schwichelt       | 133                     |
| }           | 137. 275             | Soldan           | 286                     |
| msti        | 230                  | Sonsfeld .       | 262. 270                |
|             | 3.                   | Spaan            | 215. 216. 231. 263      |
|             | h, Herzog Wilh.      | Spiegel .        | 149. 272                |
| enridy      | 245                  | Stammer          | 117                     |
| į.          | .15. 31. 291         | Stange           | 105                     |
| mon         | 308                  | Stediow          | 247. 279. 294           |
| ern         | <b>2</b> 94. 306     | <b>Steding</b>   | 147                     |
| nuth        | 253                  | Steinfeller .    | 146                     |
| it          | . 83                 | Stille :         | 127. 137. 212. 225. 261 |
| breţfi      | 19.                  | Stockhausen      | 302                     |
| : <b>5</b>  | 255                  | Stofth           | 105. 148. 276           |
| how         | 217                  | Strank           | 148                     |
| je          | 290                  | Straussen        | 9. 257                  |
| liß         | 247. 263. 287        | Stutterheim      |                         |
| nck zu Land |                      | Endow 147        |                         |
| ncfendorf   | 146. 247             | ,                | 258. 290. 293           |
| rstådt      | 117                  | Szeckely         | - 281                   |
| ibberndorf  | 214. 230. 256        | • ,              | <b>T.</b> .             |
| gel         | 147                  | Taubenheim       | 148                     |
| wiß         | 61. 214              | Tauenzien        | 105                     |
|             | 147. 207. 238        | Tempfe           | 147                     |
| eben - 30   | 147. 148             | Tetrau           | 34. 178. 223. 265       |
| ppenbach    | 256                  | Thermo           | 302                     |
| Abound      | <b>سر</b> م          | - 70000          | Thiele                  |
| , .         |                      |                  | Tylete                  |

### Zweytes Register.

| •           |                      | 1                |                       |
|-------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| Dayr        | 308                  |                  | 275                   |
| Meier       | 273                  |                  | 303                   |
| Meinecke    | . 271                |                  | 212. 306              |
| Mengede     | 1.46                 | Polnis           | 206. 214              |
| Merfah      | 147. 254             | Podewils         | 47- 260               |
| Metsch      | 164                  | • /              | 146                   |
| Meiering    | <b>1</b> 31          | Polent           | 146. 209. 218         |
| Mohring     | 283                  |                  | 116                   |
| Möllendorf  | 264. 274. 278        | Pora             | 116                   |
| Moller      | 254                  | Portail          | 261. 267              |
| Monjou      | 308                  | Possbowsky       | 136. 143. 269         |
| Mosel (     | 62. 63. 215. 233     | Preuffen. Pr     | . Aug. Milh. 1.11. f. |
| Mothe       | 137. 222. 297        | ,                | 136. 223. 257         |
| Moulin      | 139. 146. 183. 242   | 8 5 5 8          | friedr. Penr. Ludw.   |
| Mundyow     | 146. 233. 241        | •                | 136. 240              |
| Munnich     | 160                  | s s s            | August Ferdinand      |
| Mütschefal  | 193                  |                  | 85. 136. 239          |
|             | <b>17.</b>           | \$ \$ \$         | Friedr. Wilhelm       |
| Massau      | 162. 279             |                  | , <b>30</b> 6         |
| Matalis     | 190                  | Pripen           | 235                   |
| Nahmer      | 265. 284             | Pritwik          | 105                   |
| Mettelhorst | 296                  | Promnik          | 258                   |
| Meugebauer  | . 86                 | Puckler          | 165                   |
| Neuwied     | 246                  | Putkammer        | 105. 214. 284.289     |
| Noble       | 308                  | 44               | 299                   |
| Norrmann    | 269                  | Putliß           | 70                    |
| _           | <b>Ø</b> .           | •                | Φ.                    |
| Delsniß     | 81. 83               | Quaadt           | 214. 296              |
| Dergen, Ben | ning Ernst u. andere | Quaft            | 158                   |
|             | 129 f. 146. 272      | Queiß            | 213                   |
| Desterreich | 81                   | <b>.</b>         | <b>X</b> .            |
| Oldenburg   | 146, 214, 306        | Raders           | ,237                  |
| Oppen       | 148                  | Radzivil         | 207. 265              |
| Osten .     | 105. 148. 254        | Rammel           | 82. 147               |
| <b>.</b>    | p,                   | Ranımis <b>h</b> | 248                   |
|             | 1.58. 148. 206. 215. | Mapin            | 308                   |
|             | 223. 230. 265. 254   | Rappe            | 186                   |
| Papstein    | 262                  | Rathe            | 303                   |
| Persode     | 238                  | Rathenors        | 146                   |
| Petersborf  | 147                  | Mauter           | .209                  |
| Pfuel       | 251                  | Diebentisch      | 216                   |
| Piccatel    | 190                  | Rect             | 297                   |
| Platen 108. | 158. 269. 276. 277.  | Rieder           | 146                   |
| •           | 278- 279             |                  | Reibnis               |

· .

.

•

. .

· .



4 =

| Eattorf .          | No.Seite<br>I. 1 206 | Mosel J. 10 215                       |
|--------------------|----------------------|---------------------------------------|
| s s '/             | S. 89 294            | Múnchoro J. 36 241                    |
| Lehwald            | J. 14 219            | Reuwiedt 3. 41 46                     |
| L'entulus          | E. 53 258            | Mormann D. 64. 269                    |
| Lestwin            | <b>J.</b> 31 236     | ON                                    |
| Lindstäde          | J. 27 232            | Pionniers 3. 50 -255                  |
| Losson             | <b>V.</b> : 303      | Platen, alt D. 71 276                 |
| <b>L</b> ubomiršti | ф. 1 307             | ; jung D. 74 279                      |
| Lüberig            | <b>B.</b> 1 302      | Plettenberg D. 70 75                  |
| an .               |                      | Ploths 3. 306                         |
| M aladjowski       | ళ్ళే. 83 288         | Preuffen, Dr. Friedr. Wilh.           |
| Manteufel          | J. 17 222            | J. 18 213                             |
|                    | <b>⊗.</b> 94 299     | s s Pr. Friedr. Henr.Carl<br>E. 52 og |
| Meier              | D. 68 273            | s s Ferdin. Prinz von                 |
| Meincele           | D. 66 271            | J. 35 240                             |
|                    | -7-                  | # # Henrich Pring von                 |
| Möhring            | \$. 78 283           | ₹ 34 239                              |
| Morik v. Ánhalt    | J. 22 227            | Putkammer J. 9 214 Puts               |

-

.